

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

# JAFRBUCE

JEB

# GRILLPARZER-GESELLSCHAFT,

Dreizehnter Jahrgang.



Wien, Verlag von Carl Konegen.

## 48537.11



### Marbard College Library

FROM THE BEQUEST OF

### FRANCIS B. HAYES

(Class of 1839)

A fund of \$10,000 the income of which is used
"For the purchase of books for the Library"



## Jahrbuch

ber

Grillparzer-Gesellschaft.

# Jahrbuch

ber

# **Örillparzer-Öesellschaft.**

Herausgegeben

bon

Karl Gloffy.

Preizehnter Jahrgang.



Wien.

Verlag von Carl Ronegen.
1903.



Alle Rechte vorbehalten.



Gefellichafts=Buchbruderei Bruber Sollinet, Bien, III., Erbbergftrage 3.

## Inhalf.

| •                                                    | Seite     |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Rudolf Baper von Thurn: Paul Weidmann, ber Wiener    |           |
| Faust-Dichter des achtzehnten Jahrhunderts           | 1- 74     |
| Stefan Sod: Zum "Traum ein Leben"                    | 75—122    |
| H. A. Lier: Karl August Böttigers Reise nach Wien im |           |
| Herbst 1811                                          | 128-150   |
| Alois Troft: Zum hundertsten Geburtstage Moris von   |           |
| Schwinds                                             | 151-202   |
| Dr. Wolfgang von Burzbach: Uffo Horn                 | 203-241   |
| Karl von Thaler: Briefe von Robert Hamerling         | 242 - 276 |
| Karl Glossp: Kritische Bemerkungen Bauernselbs       | 277-337   |

### Paul Weibmann,

ber Wiener Fauft-Dichter bes achtzehnten Sahrhunderts.

22on

### Audolf Fayer von Thurn.

Grillparzer wurzelt bekanntlich mit seinen Anschauungen tief in den Ideen, die der große Kaiser bei seinem frühen Scheiben seinen Staaten als unvergängliches Erbe hinterlassen hat und die unter der Gesamtbezeichnung Josefinismus bis in die Mitte des XIX. Jahrhunderts ihre verjüngende Kraft nicht eingebüßt haben. Begeistert jubelt er "des Raisers Bildfäule" zu 1) und nicht ohne Stolz hat er fich felbst wieder= holt, wie so mancher Öfterreicher seiner Zeit, als "Josefiner" befannt. Darum wird es vielleicht nicht ungerechtfertigt erscheinen, wenn in diesen Blättern einmal hundert Jahre nach seinem Tode ein öfterreichischer Schriftsteller der Theresianisch= Josefinischen Epoche zum Worte kommt, der an der Wiege bes von Josef II. gegründeten Hof- und Nationaltheaters nächst der Burg gestanden, ein Bierteljahrhundert einer feiner beliebtesten Bühnendichter gewesen ift und in mehr als einer Beziehung als ein Vorläufer Grillparzers und Bauernfelds gelten kann.

In der Nähe der ehrwürdigen Maria Stiegen-Kirche, nicht gar weit vom Bauernmarkt, wo damals der zehnjährige Knade Franz Grillparzer in den düsteren Käumen des väterslichen Hauses seine jugendliche Phantasie mit Käubers und Gespenstergeschichten nährte, starb in den ersten Morgenstunden des 9. April 1801 in dem heute noch stehenden

Digitized by Google

altertümlichen Hause Stoß am Himmel Nr. 3 (bamals 394)<sup>2</sup>) ber Expeditsadjunkt ber Hofkammer in Münz- und Berg-wesen, Titular-Hossekretär Paul Beidmann. Den bescheidenen, auf 460 fl. 47 kr. geschätzten Nachlaß, von welchem allein 166 fl. 55 kr. auf Bücher, 37 fl. auf Bilder und Kupferstiche entsielen, nahm Herr Josef Levi auf Abschlaß seiner Forderung von 800 fl. in Empfang, und still schloß sich das Grab über der Leiche des kleinen Beamten, dem keine Zeitschrift einen Nachruf widmete, keine Bühne eine Totenseier veranstaltete.

Bis in die allerjüngste Zeit verlor sich der Lebenslauf des Mannes im tiefsten Dunkel. Nicht einmal die Identität seiner Berson mit der des bekannten Theaterdichters war völlig über jeden Zweifel sichergestellt. Seine Biographen, vielmehr die Verfasser der dürftigen biographischen Rotizen. haben ihn, mahrscheinlich infolge eines bem ersten von ihnen unterlaufenen Druckfehlers, ben die übrigen nachgeschrieben haben, bis 1810 leben laffen. Für Weidmann hatte es nur ein Jahrzehnt voll herber Enttäuschungen und harter Entbehrungen bedeutet. Mit dem Anschein voller Berechtigung fonnte daher Ludwig Frankel, der auch den Artikel "Beidmann" in der Allgemeinen deutschen Biographie geschrieben hat, in einer bankenswerten Abhandlung über "Die brei Wiener Weidmanns und der Weidmannsche Faust" 3) die Behauptung aufstellen: "Baul Beidmanns genauere Lebens= umstände heutzutage noch aufhellen wollen, wäre wohl vergebliche Liebesmüh'."

Im folgenden wird nun zum erstenmal unternommen, auf Grund eines bisher völlig unbekannten archivalischen Waterials den äußeren Lebensgang dieses merkwürdigen Wannes zu verfolgen, manches Schriftstück von seiner Hand zutage zu fördern, das ein scharfes Streislicht auf seinen seltsamen Charakter wirft, und zu zeigen, wie dieser Charakter und die durch ihn bedingten Lebensschicksale auf seine Dichtung eingewirkt haben.

Wie sein Todesjahr war auch sein Geburtsjahr bis heute unbekannt. Paul Weidmann ist nicht, wie bisher allgemein angenommen wurde und wie er selbst wohl glaubte, 1746 geboren. Die Taufmatriken der Pfarre zu St. Stephan verzeichnen als am 10. September 1744 getauft: Paulus Nicolaus, Sohn bes Antonius Weidmann, Schreiber, und ber Antonina uxor. Vier Jahre später, bei ber Taufe eines jüngeren Sohnes, Franz de Paula, am 26. März 1748. erscheint "Antonius Wendmann" als "Herrschaftsbedienter". Bate ift in beiden Fällen "Baul Stelzer, burgerl. Stuccatorer". Zwischen biefen beiben Taufakten erscheint fein Weidmann in den Taufmatriken. Der eine ober der andere dieser beiden Söhne bes Anton Weidmann muß nun mit unserem Baul identisch sein. In der unten S. 10 erwähnten Konduitelifte aus dem Jahre 1787 wird er, offenbar auf Grund seiner eigenen Angaben, als 40 Jahre alt, in einem "Berzeichniß des bei der vereinigt böhmisch und österreichischen Hoffanglei. Hoffammer und Ministerialbankodeputation . . . in wirklicher Dienstleiftung befindlichen Bersonals" aus dem Jahre 1790 als 42 Jahre alt angeführt. Das würde eher für 1748 als Geburtsjahr fprechen, obwohl ber 1748 getaufte Weidmann eigentlich nicht Baul, sondern Franz de Baula hieß. Mit ben Geburtsbaten scheint man es in ber Familie Weibmann überhaupt nicht sonderlich genau genommen zu haben. Paul Beidmanns Neffe, der bekannte Reiseschriftsteller Franz Karl Weibmann, ber boch zu einer Zeit geboren wurde, als fein Bater bereits eine angesehene Stellung am Burgtheater bekleibete, mußte auch felbst nicht, wie alt er eigentlich sei, und hielt sich für fünf bis sechs Jahre alter, als die Biographen ihn machen (vgl. Wurzbach, 53. Teil, S. 262).

"Sein Bater, aus Burzburg hierher gewandert, war ein armer Bedienter." <sup>4</sup>) Der Mann scheint das Drückende seiner Stellung schwer empfunden zu haben, denn in ihm lebte ein starker Ehrgeiz, der sich auch auf seinen Sohn Paul

1\*

vererbt hat. Sein ganges Streben ging babin, seinen beiben Söhnen, von benen der ältere, 1742 geborne Josef der berühmte Romifer und verzogene Liebling des Wiener Burgtheater= publifums geworden ift, eine höhere Schulbildung und badurch ein besseres Los zu verschaffen. Daher auch seine anfängliche Unversöhnlichkeit, als Josef sich der verachteten Romödiantenlaufbahn zuwandte. Gin ftark ausgeprägter bemokratischer Rug, der Baul Weidmanns ganzes Wefen charakterifiert. seine Dichtungen durchsetz und im Konflikt mit seiner äußeren Lebensstellung jum Ungluck seines Lebens beigetragen hat, hat offenbar hier seine Wurzel. "Die Natur hat mich frey geboren, so fren wie Sie" erwidert in einem feiner beliebteften Luftspiele, in ber "ichonen Wienerin", ber Bediente auf eine verächtliche Unrede feines Grafen: "Ich bin aus Reisch, Bein und Blut wie Sie. Die nämliche Sonne bescheint uns; die nämliche Erde trägt und nährt uns; ich hauche mit Ihnen eine Luft; wir leben und fterben, einer wie der andere." - "Der Kerl ift fein Narr", überlegt ber Graf, "aber es ift gut, daß seine Wahrheiten nicht überall bekannt find - benn fonft mußten wir uns felbft bedienen." Das ist geschrieben und aufgeführt worden im Jahre 1776, im felben Jahre, in welchem das Hof- und Nationaltheater von Josef II. gegründet worden ist. Als bas Stud 1805, vier Jahre nach dem Tode des Berfaffers. wieder in den Spielplan des Burgtheaters aufgenommen wurde, ift biefe Stelle und manche noch viel harmlofere bem Rotftift des Benfors jum Opfer gefallen. Derfelbe Weidmann hat zehn Jahre später als Beamter seinem Kaiser und Herrn - allerdings war es Josef II. — unumwunden gesagt: "Ich begehre keine Beförderung, habe auch während zwenundzwanzig Jahren vom Sofe feine In a de gefordert, feine erhalten; alles, mas ich besite, ift Lohn für Arbeit."

Seine Schulbildung hat Paul Weidmann, wie sein Bruder, von den Jesuiten erhalten, das heißt in dem sogenannten Akademischen Gymnasium, welches damals unter der Leitung ber Jesuiten ftand. Gleichzeitig mit feinem Eintritt ins Symnasium wurde er 1755 nach der Gepflogenheit jener Reit als parvista, das heißt Brimaner nach unserer heutigen österreichischen Bezeichnung, an der Universität immatrikuliert.5) 1761 ober 1762 wird er die Universität tatsächlich bezogen haben. Gin Jahr barauf begann Josef von Sonnenfels feine Vorlefungen. Obwohl sich bei dem Mangel urkundlichen Materials aus jener Beit ein birekter Beweis bafur heute nicht mehr erbringen läßt, durfen wir doch ben jungen 17 jährigen Weidmann als einen der ersten und eifrigsten Ruhörer des neuen Brofessors betrachten, der ja gerade über jene Gegenstände las, welche für ben Gintritt in den Staats= bienst vorbereiten sollten. So wird es uns nicht wunder= nehmen, wenn wir später bei ihm häufig Sonnenfelfischen Ideen begegnen werden. Sein Gifer, der deutschen Sprache im Verkehr ber böheren Stände gegenüber ber frangösischen zu ihrem Recht zu verhelfen. der freilich nicht einmal seine eigene Sprache von maffenhaften Provinzialismen zu reinigen vermochte, sein Gifer für die regelmäßige Bühne und nicht aulett die Tendenzen vieler seiner Stücke lassen sich, wie wir später seben werben, auf Sonnenfels zurückführen.

Den Jesuiten bankt er jedenfalls eine tüchtige Grundslage in den alten Sprachen, die Borliebe für das Theater und höchstwahrscheinlich die Bekanntschaft mit der spanischen Sprache und dem spanischen Drama, vor allem mit Calderon und Lope. Wenn auch die Bäter an ihm, wie an so manchem ihrer einstigen Zöglinge, die sich der schönen Literatur in die Arme warsen, keine besondere Freude gehabt haben mochten, so ist er doch zeitlebens im Zeitalter der Aufklärung ein überzeugter Katholik geblieben, der bei aller Toleranz die Resormation sür das historische Mißgeschick Deutschlands versantwortlich machte, wie sein Epos "Karlssieg" und das Drama "Stephan Fädinger" ihrer ganzen Anlage nach zur Genüge dartun. Vielleicht hat da auch seine Abstammung aus der Bischosskadt Würzburg mitgespielt.

Im Alter von 22 Jahren, nachdem er sich bis dahin wahrscheinlich als Hauslehrer oder Privatsefretar fortgebracht hatte, trat er Ende Dezember 1767 in ben Staatsbienst als Ranzleipraktikant in der Registratur der "Ranserl.-Rönigl. Böhmisch- und öfterreichischen Hoffanglen".6) Seiner besonderen Berwendbarteit, vor allem seinen feltenen Sprachkenntniffen nach seiner eigenen Angabe beherrschte er nicht weniger als neun Sprachen - verdankte er die Beforderung in eine aang besondere Bertrauensstellung als Ranglift, später Offigial, in das geheime Rabinett des Raifers, die fehr bald nach feiner Aufnahme in den Staatedienst überhaupt erfolgt fein muß. Seine spezielle Aufgabe war die Chiffrierung und Dechiffrierung diplomatischer Deveschen, eine Arbeit, die ebensoviel Scharffinn und Gewandtheit als den höchsten Grad der Vertrauenswürdigkeit voraussette. Bei der Raftlosigkeit, mit der sich ber Raifer felbst ben Regierungsgeschäften widmete, wird biefer Dienft ein geradezu aufreibender gewesen sein, und es klingt wie Fronie, wenn Wurzbach annimmt, daß diefer Beruf unserem Weidmann Muße genug zu literarischen Arbeiten übrig ließ. Nur mit dem Aufgebot aller Kräfte, mit Zuhilfenahme der gewiß äußerst furz bemeffenen Zeit der Erholung und der dienftfreien Rächte, allerdings wohl auch der Baufen, die die besondere Art seiner Beschäftigung bie und da im Umte mit sich bringen mochte, hat Weidmann seine zahlreichen literarischen Arbeiten geschaffen. Die oft weit über die Grenzen bes Bulaffigen gebende Flüchtigkeit in ber Ausführung feiner dichterischen Plane erklärt sich so aus der Art ihrer Ent= ftehung aufs natürlichste.

Zerwürfnisse mit seinen unmittelbaren Borgesetzten und Kollegen, in deren Berlaufe Weidmanns leicht erregbares Naturell sich einmal, als er mitternachts mit dem Keime einer ernsten Erkrankung, die ihn gleich darauf monatelang ans Bett fesselte, mürrisch und verdrossen an seinem Schreibtische im Bureau saß, mit den Worten Luft machte: "Der Esel soll seine Arbeit selbst machen!", als ihm ein junger

Beamter die Arbeit eines Abwesenden aufdringen wollte. machten sein längeres Verbleiben im Kabinett unmöglich. 7) Um 15. Juni 1786 wurde er mit Belassung seines bisherigen Amtscharakters und Gehaltes wieder zur Böhmisch-öfterreichischen Hoffanglei als Hoffongipist versetz und zunächst bem hofrate von Sonnenfels zugewiesen. Hier. sollte man meinen, ware ber Literat Beidmann eigentlich erft in das richtige Fahrwasser gekommen, denn die ganze Hofstelle war damals von Literatur "durchseucht", wie vielleicht mancher Bureaufrat alten Schlages in stillem Ingrimm bei sich sagte. Von dem stattlichen Rokokopalast zwischen Wipp= lingerftraße und Judenplatz, in welchem die Drähte der politischen Verwaltung der deutschen und böhmischen Erb= lande von den schwäbischen Vorlanden bis in die neugewonnene Bukowina zusammenliefen, spannten sich damals zahlreiche luftige Fäden hinüber nach den beiden Musentempeln am Michaelerplat und am Kärntnertor. Als Bigekangler ftand bamals noch an ber Spite ber Hoffanglei ber fruchtbare Schauspielbichter Tobias Philipp Freiherr von Gebler, ber Freund Nikolais, der aber schon am 9. Oktober besselben Jahres gestorben ift. Seit 1783 befand sich Josef Franz Ratschky, der seine amtliche Laufbahn als Linienamts= schreiber am Tabor begonnen und als Staats- und Ronferengrat beenbet hat, als Hoffonzipist, später Hoffefretar, im Stande ber Hoftanglei. In seinem "Wienerischen Musenalmanach", 1778-1780, hatte er bie Stücke feiner späteren Rollegen Beidmann und Laudes nicht immer auf bas glimpflichste behandelt; im "Erhibitenprotofoll" aber faken neben Weid= mann Josef Gottwill von Laubes, ber, wie wir Burzbachs Angaben berichtigend hier im Borbeigeben ermahnen wollen, nicht 1780, sondern erst 1793 gestorben ist, Rarl von Martines, ein Bruder der berühmten Sängerin und Tonsetzerin Marianna Martines, in beren Elternhause Bietro Metastafio von feiner ersten Ankunft in Wien bis zu seinem Tode fast 52 Jahre lang gelebt hat, ferner ein Dominif und

ein Franz Strecker von Rautenstrauch, offenbar nahe Verwandte des Verfassers des beliebten Luftspieles "Jurist und Bauer" Johann von Rautenstrauch, und 1790 kam, ähnlich wie Weidmann aus dem nach dem Tode des Raisers aufgelöften geheimen Rabinett Josefs II., als jüngfter Ferdinand Josef Sonnleitner hinzu, ein Bruder von Grillvarzers Mutter, der, selbst Theaterdichter und Kritifer, nach Ropebues Abgang elf Jahre hindurch Sefretär bes Burgtheaters gewesen ift. Als Hofagent verkehrte im "Erhibitenprotofoll" Johann Baptift von Alringer. Als Rangleidirektor aber, von bem vielfach ihr amtliches Schickfal abhing, schwang bas Zepter über bem Dichtervölkchen ber niedrigeren Rangftufen niemand anderer als Hofrat Josef von Sonnenfels, ber Diktator der Wiener Schaubühne. zu dessen ausgesprochenen amtlichen Obliegenheiten es gehörte, ben beutschen Stil ber von anderen entworfenen Batente zu verbeffern.

Alle die Literaten aus der Amtsstube, soweit sie der älteren Generation angehörten, hatten bas Berdienft, baß fie unermudlich für die regelmäßige Buhne gearbeitet haben: Sonnenfels als Theoretiker, Gebler, Laudes und andere als Dichter. Als mehr als zehn Jahre früher, 1775, Leffing in Wien weilte, hatten fie fich um ben berühmten Gaft geschart; Geblers und Sonnenfels Begiehungen ju Leffing find bekannt. Ru ihnen gesellen sich andere in unbedeutenderer Stellung, deren die erhaltenen Briefwechsel und Tagebücher nicht gebenken, die aber gleichwohl auch ihren Weg zu bem allgemein Gefeierten fanden. Laudes zum Beispiel widmet "Die Nacht; ein Luftspiel in einem Aufzuge, nach bem italianischen bes Marches Albergati Rapacelli, Wien 1776" "an Berrn Justit= rath Leging": "Während Ihres Aufenthaltes allhier hatte ich einigemal das vorzügliche Bergnügen, in Ihrer Gesellschaft zu senn. Sie sprachen von der Bühne überhaupt . . . Sie selbst wohnten einigen Vorstellungen ben . . . Richt alles ist Gold, was glänzt, welches . . . Albergati zum Verfaffer hat, und von mir für die deutsche Buhne eingerichtet worden,

erhielt, ohne daß Sie meinen Namen wußten, Ihren unparthenischen Beifall - Sie versicherten, daß Sie mit den daben vorgenommenen Underungen zufrieden waren" - fo konnte er sich ein Jahr nach Leffings Besuch öffentlich rühmen. Db Weidmann, damals erft etwa siebenundzwanzigjährig und als Ranglist in fehr untergeordneter Stellung, in Diese Rreise Eingang gefunden und mit Leffing in perfonliche Berührung gekommen ift, bafür hat fich fein Zeugnis erhalten. Leffing hat sich damals Gebler gegenüber sehr eingehend über seine Faustpläne ausgesprochen, 8) und noch im selben Jahre ist Weidmanns allegorisches Drama "Johann Faust" er= schienen und fofort von Wandertruppen in gang Suddeutschland unter Leffings Namen gespielt worden. Diese Gegenüberstellung der Tatsachen fordert zum Nachdenken heraus. Die Anrequing, die Leffing im XVII. Literaturbrief gur bramatischen Behandlung des Faustthemas gegeben hat, ift dem jungen Wiener Literaten zum mindeften durch die persönliche Anwefenheit Leffings in Wien in Erinnerung gerufen worden, wenn wir nicht etwa gar annehmen wollen — was allerdings nicht zu beweisen, aber auch nicht von vornherein auszuschließen ift — Beidmann habe jener Unterhaltung beigewohnt ober burch einen Dritten ihren Inhalt erfahren. Go konnte Leffing boch ein wenn auch unbeabsichtigter Ginfluß auf den Weid= mannschen Fauft zukommen, der über die Literaturbriefe hinausginge.

Dem Staatsrate, späteren Bizekanzler Freiherrn von Gebler verdankt Sonnenfels, wie er in seiner kurzen Selbstbiographie dankbar hervorhebt, seine Beförderung, "die sehr oft gerade durch die mir erregten Widerwärtigkeiten herbeisgeschleunigt wurde". Weidmann hatte sich niemals einer Förderung von oben zu erfreuen. Sein stark ausgeprägtes Selbstgefühl verbot ihm, demütig um Protektion zu betteln, in einer Weise, wie sie etwa Sonnenfels, naiv genug, nach eigenen Erlebnissen ebenso anschaulich wie abstoßend geschildert hat: 9) was ihm nach seiner Ansicht gebührte, das forderte er oft mit braftischen Worten, die ihm jebenfalls teine Sympathien eintrugen. Die Folge mar, daß seine amtliche Laufbahn von dem Augenblide feiner Rudverfetung gur Boffanglei langfam aber ficher abwärts ging. Gebler, von dem Sonnenfels in freundschaftlicher Ausschüttung feines Bergens fagt: "Talente finden nirgends einen leichteren Zugang als bei Geblern, er empfängt fie mit einer Leutseligkeit, Die ermuntert, er hört sie, er bemüht sich, ihnen Vorschub zu leisten".10) war schon am 9. Oftober besselben Sahres, als Beidmann erft taum fünf Monate bei ber Hoffanzlei mar, gestorben. Obwohl er auf den ausdrücklichen Befehl des Raifers an seinem Range und Gehalte nichts einbugen sollte, empfand er die Bersetzung doch als eine bittere Rranfung. Solange Josef II. lebte, trug er ruhig fein Schickfal, benn er hatte noch im felben Jahre die schmerzliche Erfahrung gemacht, daß der Raifer unerbittlich auf feiner Entscheidung beharrte. Die Konduiteliste des Jahres 1787 schildert ihn als "ganz verträglich, fo bescheiben wie unverdroffen", bezeichnet fein Betragen gegen Borgefette als "ohne Musftellung" und bebt ruhmend feinen befonderen Gifer bervor.

Kaum war Josef II. gestorben, richtete Weidmann schon an den neuen Regenten das Gesuch, "ihm die durch seine Übersetzung zu dieser Hoftanzlei verlorenen Vortheile wieder zu verleihen". Die Vitte wurde abgewiesen. <sup>11</sup>) Das hinderte ihn nicht, einen Monat später um den Hossetretärsscharakter und um Besoldungsvermehrung einzuschreiten. Trotzedem er auch diesmal abgewiesen wurde, erhielt er ganz unversmittelt mit Handbillett vom 26. Juli 1790 aus eigener Initiative des Kaisers den Titel als Hossekretär. Damit gab sich jedoch Weidmann nicht zusrieden. Nicht weniger als vier mal wiederholte er noch im Lause des Jahres 1790 die Bitte, ihm zum Titel auch die erforderlichen Mittel zu geben, und zwar "in einer sehr anzüglichen Schreibart gegen das Krässidium wegen der so oftmaligen Zurückseung". Ein Verweis war die Antwort. <sup>12</sup>) Zwei Jahre später, als er bei der

Besetzung einer wirklichen Hossekretärstelle, auf die er nach seinem Titel und Range Anspruch machen zu können glaubte, tatsächlich übergangen wurde, da verzeichnet das Protokoll (Dezember 1792 f. 797 v.): "Der hierortige Titular-Hossekretär Paul Beidmann hat eine beleidigende Beschwer- und Drohschrift eingereicht, worüber er durch die Polizeh vernommen werden soll." Die Daten über diese "Vernehmung" sind leider nicht auf uns gekommen. Weidmann scheint aber- mals mit einem "Verweise" davongekommen zu sein.

Raifer Franz II. zog gleich nach feinem Regierungs= antritte, teils um die Berwaltung etwas strammer zu kon= zentrieren, teils um Gehalte zu ersparen, die Hoffanzlei mit der Hoftammer zu einer Behorde zusammen, die den monströsen Titel führte: "Directorium in cameralibus ber hungarischen und deutschen Erbländer sowie in publicopoliticis dieser Letteren." Dadurch wurde eine Reihe von Silfsbeamten entbehrlich. Unter jenen, die mit Detret vom 27. November 1792 vorläufig unter Belaffung ihres Gehaltes und Ranges in den Ruhestand versett wurden, war trot feiner vielseitigen Bermendbarkeit, die von seinen Borgesetten nie bestritten wird, felbstverftanblich auch Weibmann. diese Beise hatte man sich eines unbequemen Drängers und Nörglers unauffällig entledigt, für Weidmann aber bedeutete diese Magregel feineswegs nunmehr uneingeschränkte Duge ju literarischen Arbeiten. Der Fortbezug des Gehaltes mar an die Bedingung gefnupft, fich jederzeit zur Aushilfe beim Direktorialbureau wie auch zur Aufarbeitung ber Buchhalterei= rückstände verwenden zu laffen. Fürs erfte scheint er daber trot feiner Quieszierung in feinem bisherigen Wirkungsfreise weiter verwendet worden zu fein. Die Penfionierung hatte nur die Folge, daß ihm auch ber Schein einer Berechtigung jum Avancement genommen wurde. Erft vier Jahre fpater, 1796, wurde er ber Hoffriegsbuchhalterei zugeteilt. Waren einst die wichtigften und interessantesten Aktenstücke durch seine Sand gegangen, so hatte er hier endlose Rommisbrot=, Safer= und Beurechnungen zu überprufen. Selbftverftanblich nur ift es nach allem, was wir von ihm bisher erfahren haben, daß er gegen diese Berfügung wieder remonstrierte, ebenso selbstverständlich aber auch, daß es ihm nichts genütt Aber auch die Buchhaltereirückstände nahmen einmal ein Ende und für Weidmann schlug endlich die Stunde der Befreiung von dem ihm fo verhaften Rechnungsgeschäfte. Aber schon schwebte ein neues Damotlesschwert über seinem Haupte in Geftalt einer für uns heute und auch wohl damals schon geradezu unfaßbaren Anordnung: "Um den durch die jo lange Dauer bes Krieges nicht wenig entfrafteten Erbftaaten ehemöglichst wieder einige Silfe durch einen vermehrten Geldumlauf zu verschaffen", wurde mit handschreiben vom 17. Dezember 1797 verordnet, "daß alle jene, vom Staate aus pensionierten und ohne alle Anstellung verbliebenen Civil= und Militär-Individuen, welche unbewegliche Güter größerer Gattung besitzen, in jenen Provinzen, wo fie am ftarksten begütert find, ihren Aufenthalt fünftig nehmen, diejenigen aber, fo un= begütert find, ihren fünftigen Bohnsit in den ihnen am bequemften scheinenden Provincialstädten vorwählen sollen". Diese Anordnung wurde mit drakonischer Strenge durchgeführt: "Denjenigen, welche bis Ende April fünftigen Sahres diefer Normal-Vorschrift sich nicht werden unterzogen haben, wird von solcher Zeit an keine Benfion weiters mehr verabfolgt werden."

Das konnte Weidmann in seiner bekannten Art unsmöglich ruhig hinnehmen. Noch im Dezember überreichte er dem Kaiser Franz in einer Audienz die folgende Gegenvorstellung: 18)

### Eurer Majestät

Durchlauchtigster Bater hatte die hochste Gnade, den Unterzeichneten wegen seiner lang und treu geleisteten Dienste zum Hofsekretär mit der wiederholten Bersicherung zu ernennen, daß auf die Vermehrung seines Gehalts schleunig werde Rücksicht genommen werden, weil durch die Verschiedenheit der Ümter, wo er verwandt wurde, ohne seine Schuld sein Gehalt auf die Hässelest wurde.

Allein nach bem Tobe bieses glorreichen Monarchen wurde auf biese hochfte Berheißung so wenig Ausmerksamkeit getragen, daß er beh verschiebenen Erledigungen nicht nur ganz übergangen, sondern ihm auch der Weg zur Borrückung geschlossen wurde, weil man beh Errichtung des Direktoriums auf die Verminderung der Beamten antrug, und seine Hofrathe in den Ruhestand setzte welches Schickal auch ihn tressen mulste, indem die andern Rathe ihre gewohnten Beamten behbehielten.

Bey seinen folgenden Anregungen war er nicht glücklicher, und selbst bey ber letten Einrichtung neuer Ümter geschach die Bahl auf gleiche Art.

Durch eine ganz unerwartete Maaßregel sieht er sich zu seiner Erstaunung genöthiget, nach fünfunddrehßig jährigen Diensten wie ein Berbannter aus seiner Baterstadt zu wandern, wenn nicht seine unläugbaren Gegengründe ihn wider diesen höchsten Besehl schützen.

Bor fünfundzwanzig Jahren verlor seine Mutter ihren Inabengehalt mit der Weisung, daß ihr Sohn als Staatsbeauter sie ernähren konne. In der Folge wurde sein Gehalt, wie er erwähnte, auf die Hälfte herabgesett. Urrhen und Abzüge, denen er unterlag, schwächten noch mehr seine Einkünste, die Kriegsteuern setzen ihn beh einer wachsenden Theuerung der Lebensmittel auf achthundert Gulben herab; zieht man für seine Mutter, die im Alter von vierundachtzig Jahren stäts krank das Bette hütet, nur dreyhundert Gulben ab, so sällt sein reiner Gehalt auf behläusig fünshundert Gulben herad, welche Summe ihn um so mehr unter die besteyten Klassen setzt, weil et nach seinem Stande leben muß, und beh so häusigen Kränkungen nicht mit Übereisung seine Geräthschaften, die ihm zum Gebrauch nüzlich, aber für andere von keinem Werth sind, mit Schaden verkausen, und beträchtliche Übersiedungskossen bestreiten kann.

Wie soll er eine graue Mutter, beren Zahl ber Tage er nicht bestimmen kann, vielleicht am Rande des Grabes ihrem gewohnten Aufenthalt, und ihren theuren Verwandten entreißen, und in fremde Orte schleppen, wo ihr vielleicht die erforderlichen Bedürfnisse sehlen?

Er selbst befindet sich in den Stusenjahren, und hat seine Erhaltung nur einer genauen Lebensart zu danken; neue Nahrung, neue Luft, und Unordnungen machen vielleicht auch ihn zu einem Schlachtopfer. Selbst Wissethäter sendet man an ihren Geburtsort; er wird aus seiner Baterstadt unschuldig verbannt, und verurtheilt, als ein lediger Mann unter Fremdlingen die mindesten Lebensbedürfnisse zu erkaufen.

Bas ihm vorzüglich empfindlich fallen würde, wäre die Entfernung von jenen Hulfsmitteln, die seine Kenntnisse mehren. Er liebt Bissenschaften, Musik, Maleren; 14) hier sindet er Büchersäle. Gallerien, und andere Schätze der Kunst, die er in den Provinzen

entrathen mußte; da er als Beamter entbehrlich gefunden wird, ift sein Bestreben, seinen Nebenmenschen durch seine Arbeiten nüzlich zu werden. Auch dieser schone Bunsch würde vereitelt.

Er hoffte behm Eintritt bes Friedens um so mehr eine Beförderung, weil selbst dem Staat daran liegen muß, ersahrene Beamte
schiksam zu verwenden, und durch den Gehalt, den sie schon besitzen, eine Ersparung zu erzielen; da man aber lieber Neulinge zahlt, als auf die Gedienten Rücksicht nehmen will, kann er nur bescheiden zurückweichen, und einer günstigeren Epoche entgegen sehen. Aber auch die serne Hoffnung einer künstigen Besörderung sordert seine Gegenwart, damit er sich selbsten neuerlich empsehlen kann, weil er keine Berwandten und Beschützer hat, die seine Verdienste und Talente dem Ministerium gegenwärtig halten.

Da also die Absicht des Staats, die verheerten Provinzen zu bereichern, Turch ihn nicht erreicht wird, weil Menschen seiner Art nicht auf ihren Bortheil, sondern auf Rechtschaffenheit und auf das Wohl des Baterlands sehen; so hofft er, ohne weitere Kränkung unter die Zahl jener Pensionisten gesetzt zu werden, die an ihrer natürlichen Frenheit nicht angesochten sind.

Wien den 27ten December 1797

Paul Beibmann Hoffekretar.

Aber schon am 2. Jänner 1798 erhielt er seine Einsgabe zurück mit dem Bescheide: "Da die von dem Bittsteller angeführten Beweggründe denselben nach der bestehenden höchsten Vorschrift zur Ausnahme nicht qualificieren, so kann man auch seinem Gesuche nicht willsahren."

Kaum hatte er diese Entscheidung in der Hand, als er schon eine neue Eingabe überreichte, deren Ton schon gereizter klingt: 15)

### Eure Majestät!

Da ich Gurer Majestät bie Hindernisse, die sich meiner Entfernung entgegenstemmen zu Füssen legte, und bezüglich meiner Pslicht, die ich noch einer alten Mutter nach dem Rechte der Natur zu leisten verbunden bin, zum Beweggrund auführte, ertheilten mir Eure Majestät mit einer zuvorkommenden Güte auf der Stelle den Bescheid, daß Eure Majestät bereits an das Ministerium einen nachbrücklichen Besehl in Ansehung meiner schleunigen Anstellung erlassen, woburch schon vorläusig meinen Wünschen vorgebeugt sen. Eure Majestät

geruhten die menschenfreundliche Erinnerung benzuseten, daß ich fortsahren soll, meiner alten Mutter ihre letten Tage angenehm zu machen.

Um Eurer Majestät diese Angelegenheit gegenwärtig zu halten, überreichte ich behgelegte Vorstellung, welche ich gestern in der Absicht erhob, um die Wiederholung der höchsten Hulb, und vielleicht eine nähere Bestimmung der höchsten Enade zu erhalten; aber der Bescheid des Ministeriums wird Eure Majestät überzeugen, wie wenig seine Gesinnungen mit den höchsten Versprechungen übereinstimmen. Da man sich jedoch unmittelbar auf einen höchsten Beschl beruft, können Eure Majestät allein über diese Erklärung ein Urtheil fällen.

Derjenige höchste Befehl, ben ich tenne, nimmt Alter, Krantheit und einen geringen Gehalt aus. Da für mich alle diese Gründe offenbar streiten; so muß eine andere geheime Borschrift bestehen, die sich schrefbar auszeichnet, weil sie die Söhne zwingt, ihre Eltern im hülflosen Alter unbarmherzig zu verlassen, und allen Bedürfnissen preiszugeben. Beamte, die ihr ganzes Leben dem Dienste des Staats ausopserten, werden in ihren grauen Tagen verurtheilt, wie Verbannte ihr Geburtsort zu verlassen.

Belches schrekbare Behspiel für wirklich dienende Beamte! Müssen sie nicht mit zitternden Herzen auf die Grausamkeiten deuken, die sie einst an ihren theuersten Berwandten ausüben müssen, wenn sie für den erwarteten Lohn ihres Schweißes wie Wissethäter in das Elend verwiesen werden; und werden sie nicht zu allen Übervortheilungen gegen den Staat gestissentlich aufgesordert, um sich geschwind durch alle Niederträchtigkeiten zu bereichern, und sich vor den grausamen Maaßregeln in Sicherheit zu sehen?

Ich danke dem Himmel, daß ich diese fürchterliche Borschrift, auf welche sich das Ministerium beruft, ganz mißkenne, und nur jene huldreiche Erklärung aus Eurer Majestät höchstem Mund weis, welche Ihr erhabenes Herz noch ben der Nachwelt unsterblich macht, indem sie beweiset, wie wohlthätig Eure Majestät die Staatskunst mit der Menschlichkeit zu vereinigen wissen.

Da also Eure Majestät durch meine schiksame Berwendung sich hulbreich auszeichnen wollen, wird allen verfänglichen Auslegungen der wo immer bestehenden Borschriften auf eine natürliche Art ausgewichen, und ich werde in den Stand geset, als Privatmann meine Pflichten zu ersüllen, und als Staatsbeamter den Rest meiner Lage mit dankbarem Herzen dem höchsten Dienste zum Wohl meines Baterlandes zu widmen.

Wien, ben 21ten Januer 1798

Paul Beibmann Soffefretär.

Es gab also für ihn keinen anderen Ausweg, der "Berbannung" zu entgehen, als fich um Wiederanftellung zu bewerben. Diese wurde ihm auch in der Tat zuteil, aber wieder in einer Form, welche ihn aufs empfindlichste franken mußte. Bufällig mar gerade bei ber hoftammer in Mungund Beramesen bie Stelle bes Ervebitsabiunkten erlebigt. Die Behörde felbst hatte einen ihrer Kangliften zur Beförderung vorgeschlagen, die Hoffammer aber, die den Borschlag einzubegleiten und gegen ihn eigentlich nichts einzuwenden hatte, hatte nach den bestehenden Direktiven vorher die Liste fämtlicher "Quieszenten" durchgegangen und unter diesen ben einzigen Paul Beibmann — hauptfächlich beshalb, weil sein nomineller Quieszentengehalt von 1000 fl. genau ben für die Abjunktenstelle ausgeworfenen Bezügen entsprach als geeignet befunden. Darum erhielt er auch schon im Februar 1798 die Stelle, um die er sich nicht beworben hatte. Gine Bersonalzulage von 100 fl., die sein Borganger bezogen hatte, wurde ihm nicht angewiesen. Gin Aufall wollte es, daß diefer Vortrag von dem Hofrat und Rangleidirektor der Hofkammer Franz Anton von Sonnenfels, dem Bruder bes berühmten Josef von Sonnenfels, verfaßt mar. Wieder remonstrierte Weidmann, aber bescheiden und resigniert. 16)

### Eure Majestät!

Da ich Eurer Majestät meinen unterthänigsten Dank für bie verheißene Berwendung zu Füssen legte, geruhten Höchstbieselben eine Bemerkung zu machen, welche Eurer Majestät erhabenes Herz vorzüglich auszeichnet: Ich soll, sagten Eure Majestät, erst dann meinen Dank erstatten, wenn ich eine gute Bürde werbe erhalten haben.

Ich war in der That über meine neue Bestimmung als Expeditäadjunct ben der K. K. Hofkammer in Münz und Bergwesen um so mehr betroffen, weil diese Würde mit den Geschäften, die ich im Lause von fünf und drenßig Jahren besorgte, nicht in der mindesten Berbindung steht, und mich unmittelbar um einige Stusen herabsetz, indem die Expeditsadjunctenstellen meistens nur geschiften Kanzellisten ertheilt werden.

Mein Vorgänger war Kanzellist, und hatte noch ben überwiegenden Vortheil bevor, einen Gehalt von eilshundert Gulben zu besitzen, indeß mir bloß mein Quiescentengehalt bestättiget wurde ber durch viele Beränderungen ohne meine Schuld sehr gemindert, und nicht einmal mit meinen vorigen Einkunften in ein Berhältniß gesext ist.

Ungeachtet aber meine neue Würde mich abwürdiget, mir jebe vortheilhafte Aussicht schließt, meine Einkunfte nicht begünstiget, und nur mit unangenehmen Manipulazionsgeschäften belastet ist, werde ich mir doch jederzeit ein Bergnügen daraus machen, diese Stelle zu bekleiden, weil sie mir Gelegenheit giebt, einigermassen den höchsten Dienst zu befördern.

Da aber jeder Beamte berechtiget ist, für lange und treue Dienste vom Staat eine Erkenntlichkeit zu erwarten; so schwäuchle ich mir, die Schranken der Bescheidenheit nicht zu überschreiten, wenn ich mich zur Bedachtnehmung beh kunstigen Erledigungen um so zuversichtlicher empsehle, weil mir schon so oft schristliche und mündliche Versicherungen einer vorzüglichen Rücksicht ertheilt wurden.

Wien, ben 5ten Junius 1798

Paul Beibmann Hoffetretar.

Ein Jahr später erneuerte er seine Klagen: 17)

#### Eure Majeftät!

Ich habe im Laufe eines vollen Jahres burch wiederholte Borstellungen in tiefster Ehrsurcht dargethan, wie wenig die Würde, die ich gegenwärtig als Expeditor der R. A. Hoffammer in Münz und Bergwesen bekleide, mit meinen Talenten, und mit meinem Bortheil harmoniert.

Beym letzten höchsten Bescheibe ward mir also die tröstliche Frage vorgelegt, welcher Bestimmung ich denn eigentlich entgegensehe? Ich gab die natürliche Erklärung, daß ich auf keine andere Stelle Anspruch mache, als zu welcher mich bereits Eurer Majestät durchlauchtigster und höchsteliger Bater zu bestimmen geruhte, und wozu immer Gelegenheit war, stäts ist und sehn wird.

In Erwartung einer hulbreichen Berfügung fuhr ich bisher immer fort, auch die lästigsten Amtspflichten zu erfüllen, um Eurer Majestät stäts neue Beweise meines unermübeten Diensteisers zu geben. Da aber zu meinen Geschäften durch eine zusällige, oft willstürliche Fügung nicht nur die ausgemessene Arbeitszeit, sondern auch die dem Beamten zu seiner unentbehrlichen Gemüthserholung frengelassenen Stunden meistens müssen verwandt werden; hatte diese sitzende und beschwerliche Berwendung auf meine Gesundheit einen

so unglücklichen Einsluß, daß ich eben nach vielen Gesahren und Kosten von einer töbtlichen Krankheit, wie ich durch Zeugniße der Arate beweisen lann, allmählich wieder genese.

Ungeachtet ich jeberzeit bereit bin, auch mein Leben bem Bohl bes Baterlands aufzuopfern; würde es mir doch einigermassen unangenehm fallen, dieses Opser dem Staat für eine mechanische Bürde zu bringen, zu der vielleicht mehr körperliche Kraft als vorzügliche Geistesgaben ersorderlich sind, und wozu sich unzählbare Beamte geeignet sinden, ja nach ihrer Neigung von Jugend auf bestreben; indeß ich erst durch eine zufällige politische Maaßregel nach fünsundebrehfig Dienstjahren ohne Neigung, ohne Borbereitung mich zu dieser neuen und unerwarteten Lausbahn umbilden mußte.

Da es die erhabenste Eigenschaft großer Monarchen ist, alle Menschen nach ihren Fähigkeiten schiksam zu verwenden; so schmäuchle ich mir, daß Eurer Majestät höchste Enade sich in diesem Punkte zu meinem Bortheil beh erster Gelegenheit nach meinen sehnlichsten Wünschen großmüthig auszeichnen wird.

Wien ben 11ten Junius 1799.

Paul Beibmann Soffekretar.

Franz Anton von Sonnenfels schrieb am 22. Juni 1799 barauf: "Ift aus Mangel einer der Fähigkeit des Bittführers angemessenen anderweitigen Erledigung einsweilen ad acta zu legen." Anfang April 1801 überreichte er abermals ein Gesuch "um Bedachtnehmung bei Erledigung eines wirklichen Hosseitetrers-Schaltes". Mit dem vom 7. April datierten Bescheide: "Hat solche Erledigung abzuwarten" erhielt er es — wahrscheinlich am 8. April — während er schon längere Zeit kränkelnd zu Hause war, zurückgestellt und am nächsten Tage früh schon berichtete der Registraturs- und Expeditsdirektor I. B. von Eronberg an das Präsidium, "dass gestern abends der diesortige Expedits-Adjunkt Weidmann von dem Schlage getroffen worden, und auch schon seel. verstorben seye".

Weidmann starb einsam als Junggeselle, seine hochbestagte Mutter scheint ihm vorausgegangen zu sein, denn die Verlassenschaftsabhandlung gedenkt ihrer nicht mehr. Ersgreifend klingt es, wenn er in dem Lustspiel "Der Lands

philosoph" den Helben Paul, der außer dem Namen noch manchen Charakterzug des Verfassers trägt, sagen läßt: "Aber könnte ich nicht wieder ein Herz finden, das redlich ist, Antheil an meinen Freuden nimmt? — Mir den Vater= namen schenkt — Vater! Wie schön das klingt! — Da hüpsen, wenn du alt bist, die kleinen Burschen und Mädchen schäckernd um dich, und verjüngen dein Alter! — Was für süße Träume!"... Seine Kränklichkeit und sein reizbares Naturell scheinen ihm jeden geselligen Verkehr verleidet zu haben. Er begegnet uns nirgends in der Memoirenliteratur seiner Zeit, nicht in dem Salon des Greinerschen, später Pichlerschen Hauses, nicht im Kramerischen Kassechaus, das zu seiner Zeit ein Sammelpunkt der Wiener Literaten war.

Nicht weniger charakteristisch als die oben mitgeteilten Eingaben, die sich auf Weidmanns amtliche Stellung beziehen, sind die folgenden Aktenstücke, die sich über seinen Verkehr mit der Direktion des Hof= und Nationaltheaters nächst der Burg erhalten haben. Zunächst ein undatierter Brief, wahrsicheinlich an Brockmann mit dem Vermerk: "Beantwortet den Iten 8bris 1789" in der Autographensammlung der Hof= bibliothek, auf den mich Dr. Emil Horner freundlich auf= merksam machte:

### Sochwohlgebohrner herr!

Ich habe die Ehre mich um eine Erläuterung an Sie zu wenden. Da die Direktion vor einigen Monaten seperlich jeden Benstand der Dichter verbat, und kund machte, daß Sie eine neue Quelle entdeckte, zog ich mich bescheiden zurück. Musik, Waleren und Dichtkunst haben mich seitdem so angenehm beschäftiget, daß ich die Schaubühne ganz aus dem Auge verlor. Das Publikum hingegen sordert mich gleichsam aus, indem ich nicht sicher durch die Gassen gehe, ohne daß mich den jedem Schritte ein Schauspielsreund anhält, und frägt, ob ich denn nicht bald etwas Neues zur Bühne liesere? Ich schütze vergebens vor, daß ich nicht eingeladen bin; man zankt mit mir, und ich solgere aus dieser (sic) Ungestümme nicht etwa mein Berdienst, sondern daß man die Zuschauer nicht mit hinreichenden Neuigkeiten im Athem erhält. Ich vermuthe, daß vielleicht die Direktion auf jemand sichere Hossung seite, der in der Folge die ganze Erwartung nicht erfüllt.

Entbeden Sie mir also, ob benn bie Bühne wirklich einen Mangel an neuen Geburten leibet? Ich will burchaus keinen würdigen Mann verdrängen; nur wenn etwa die erwarteten Geburten nicht zur vollen Reise gelangt sind, mill ich aus Gefälligkeit für ein so großmüthiges Publikum die kleine Lücke ausfüllen, und durch meinen Fleiß einem edlen Bolke Merkmaale meiner Erkenntlichkeit geben, das meinen älteren Geburten noch immer einen gütigen Behsall zu schenken beliebt.

Die Beränderung der Bühne ist zwar meinen Absichten nicht im Wege, indem es mir gleichgültig bleibt, ob die Gesellschaft aristokratisch oder demokratisch verwaltet wird, ob ein Ausschuss oder Direktor die Geschäfte besorgt, wenn sie nur gut besorgt werden. Da aber das alte Institut ganz ausgehoben ist; sehe ich mich genöthiget einige Bedingnisse seitzuletzen, unter welchen ich bereitwillig bin, unverzüglich der Direktion neue Stüde zuzuschieden.

Ihr freundschaftlicher Wink wird mich aufklären, wie ich mich in der Folge benehmen soll; Ich bin in Erwartung dessen mit aller Hochachtung ergebenster Diener

Ew. Hochwol. Vom Hause den . . . (sic) Beibmann R. R. älterer Offizial

Die erwähnten Bebingnisse beschränken sich auf folgende brei Bunkte:

"1tens Buniche ich zu wiffen, welche Belohnung an die Stelle ber schiffamen Einnahme getreten ift?

2tens Bedinge ich mir die Besetzung gewisser Rollen, beb benen ich gewisse Schauspieler in Rücksicht nehme.

3tens Da ich mich durchaus von aufmerksamen Lesern beurtheilen lassen will; so ist meine Hauptsorderung, daß ich nach einigen vorläufigen Produktionen zur Auslage meiner Werke berechtiget werde, und bedinge ich mir zur gehörigen Zeit die Zurücksendung des censurirten Manuscriptes, damit ich es zum Druk auf meine Kosten befördern kann, wofür ich unverzüglich ein Exemplar einsenden werde."

Zu einem ernsten Konflikte aber kam es 1794 mit dem Bizedirektor Peter Freiherrn von Braun. Ein von Weid=mann eingereichtes Lustspiel "Die Jugendsehler" war von dem Grasen Kuefstein angenommen und dem Verfasser als Honorar die übliche dritte Einnahme in Aussicht gestellt worden. Die Aufführung verzögerte sich, dis Peter von Braun das Burg=theater übernahm.

Bevor der neue Direktor noch sein Amt angetreten hatte, berief sich Weidmann ihm gegenüber schon auf den Vertrag, ben er mit der früheren Direktion abgeschlossen hatte, in einem Briefe vom 23. Juli 1794, der von Ausfällen auf die "Komödianten" ftrott, "meistens stolze, aufgebunsene Leute, Die zu einem bofen Bergen eine thorichte Autorsucht fügen, indem fie fich mit fremden Febern schmücken". Braun erklärte in seiner Antwort vom 19. August, die mit ber vorigen Direktion abgeschlossenen Verträge könnten ihn nicht binden, er wolle "Die Jugendfehler" wie ein neu eingefandtes Stud behandeln. Die ftarten Ausfälle auf die Schauspieler aber weift er mit ber feinen Bendung gurud: "Bon Guer Wohledelgebohrn fiel mir biefe Unbilligkeit um fo mehr auf, da Ihr eigener Herr Bruder als Rünftler und Biedermann die allgemeine Achtung besitzt und eine lebendige Widerlegung Ihrer Grundfate ift." Gegen biefen Bescheid beschwert sich Weidmann natürlich sofort am 22. August zu= nächst beim Oberstkämmerer Fürsten Orfini-Rosenberg und gleichzeitig beim Kaiser. An Braun aber schreibt er am 16. September, nachdem er bas Stück als zur Aufführung nicht geeignet guruderhalten hatte und ihm eine Entichädigung von 50 Dutaten ausgezahlt worden war: "Ich würde Sie alsbann nicht braun, sondern so schwarz schildern muffen, daß selbst der komische Kronenleuchter des neuen Bappendeckeltheaters, wie bas Bublikum zu fagen pflegt, Sie im Auge ber unparthenischen Welt nicht beleuchten konnte." Gin späteres Majestätsgesuch vom 20. September 1794 aber läßt alles, mas wir von unserem cholerischen Autor an starken Ausdrücken bisher vernommen haben, weit hinter sich. "Vom Seidenhafpel tritt ber Idiot ohne die mindeste Renntniß zur Verwaltung einer Bühne" heißt es gleich anfangs von Braun, und die Ausführungen bes "Gesuches" gipfeln in ber offenen Drohung, "bas ganze Bublikum auf die ärgerliche Geschichte durch den Druck hier und im Auslande aufmerksam zu machen, andere Gelehrte durch mein Beispiel zu warnen, und meinen be-

feibigten Ruf in jedem Auge ju rechtfertigen". Unter Borlage ber ganzen Korrespondenz batte Braun am 20. Geptember ben Fürften Rosenberg gebeten, ihm "eine Benugthuung für bie ichriftlichen Beleidigungen zu verschaffen, bie mir der Berr Direktorial-Hoffekretar Beidmann ohne meine geringfte Schuld zugefügt hat". Daraufhin ersucht ben nieberöfterreichischen Landeschef Grafen Rosenbera Saurau am 23. September, "biefen unruhigen Mann bahin zu verhalten, bafs er sich in Hinfunft gesitteter betrage und die gemachten hämischen Ausfälle ihm zugleich verwiesen werben möchten". Um 7. Oftober berichtet Graf Saurau, "baß ber Hoffetretar Weidmann burch die hiefige Polizen Ober Direction vorgefordert - ihm bas unanftändige Betragen gegen ben Theatral-Vicedirector v. Braun gemessenst verhoben, und alle Bekanntmachung der entstandenen Zwistigfeit nachdrücklichst verboten worden sey. So viel es bie fühnen Ausdrücke in dem an Seine Majestät von eben diesem Weidmann eingereichten Gesuche betrifft: so hat ihn nur die dieffalls bezeigte Reue von einer empfindlicheren Strafe befreyet, als die über ihn wirklich verhängt wird, und barinn besteht: dass ihn die Volizen Ober Direction abermal vorfordere, und diese Unbesonnenheit mit bengefügter gemessener Warnung für die Zukunft aufs nachdrücklichste verheben foll ".18)

Das mühfelige Ringen nach besseren Existenzbedingungen, in dem Paul Weidmann zeitlebens seine besten Kräfte nutzlos verzehrt hat, hat auch einen dunklen Schatten auf seine schriftstellerische Tätigkeit geworsen. Das unleugbar vorshandene Talent konnte unter solchen Verhältnissen unmöglich zu einer reisen Entwicklung gelangen. Überdies war in ihm, wie die mitgeteilten Aktenstücke zur Genüge dargetan haben dürften, der bureaukratische Shrgeiz weit stärker entwickelt als der schriftstellerische. Er hätte wahrscheinlich keinen Augenblick gezögert, seinen literarischen Ruhm für ein be-

scheibenes Avancement zu opfern. Seine literarische Tätigkeit aber war seinem amtlichen Vorwärtskommen nichts weniger als förderlich. Damit stand er freilich nicht allein. Aber es flingt boch, als wenn es eigens unserem Beidmann auf ben Leib geschrieben mare, wenn Arneth gerade jene Reit schildert: "Ja es ift wohl nicht zu viel gesagt, wenn man bie Behauptung ausspricht, daß es Männern, welche im Staatsdienste standen, in den Augen der Bobergeftellten gum Nachtheile gereichte, wenn sie neben ihrer amtlichen auch noch einer literarischen Beschäftigung sich hingaben. Die lettere, statt wie anderwärts zur Auszeichnung zu gereichen und zur Anerkennung zu verhelfen, wurde in Ofterreich als ein erschwerender Umstand betrachtet, und man mufste froh sein, wenn er Milde beurtheilt, wenn er nachsichtig verziehen wurde." 19) Darum darf es uns auch nicht gar zu sehr befremden, wenn er in seiner Eingabe vom 27. Dezember 1797 an der Stelle. wo er von den Bildungsmitteln der Residenz spricht, 20) bas Burgtheater, mit dem er doch so innig verwachsen mar, auf dem sein Bruder eine so angesehene Stellung einnahm, mit feiner Silbe ermähnt. Wer von den hochmögenden Berren, burch beren Sanbe bas Gefuch zu gehen hatte, es nicht ohnehin wußte, der sollte nicht überflüssigerweise baran erinnert werden, daß er es mit dem Romödienschreiber zu tun habe, der von der Bühne herab ichon fo manchen moblgezielten Schlag mit ber Narrenpritsche nach bem Barterre und den Logen geführt hatte. Dies war jedenfalls der Hauptgrund, weshalb Weidmann fast ausschließlich nur hinter bem Schleier ber Anonymität als Schriftsteller auftrat. Bon ben ungefähr 76 Büchern, die von ihm im Druck erschienen sind, trägt taum der zehnte Teil den Namen des Berfaffers. Dabei ift es nicht unintereffant zu beobachten, wie er zum erstenmal im Jahre 1781, also sofort, nachbem Kaiser Josef II. nach dem Tode seiner Mutter zur Alleinherrschaft gelangt ift, es wagt, mit einer gewissen Oftentation den Schleier fallen zu lassen. Jest mochte er

wahrscheinlich den Zeitpunkt für gekommen halten, in dem er nicht nur Dulbung, sondern vielleicht sogar Anerkennung seiner literarischen Tätigkeit erwarten durfte. Bier Theaterftücke, mit der Jahreszahl 1781, tragen zum erstenmal ben Namen bes Berfaffers : "Stephan Fäbinger", "Der Gulenspiegel", "Beter der Große", "Der Phonix", oder "Die Brufung der Bergen". In den beiden letztgenannten höfischen Dichtungen unterzeichnet er die Borrede mit seinem vollen Ramen, die beiden ersteren tragen auf der Titelseite, allerdings mit recht kleinen Lettern, den Bermerk "von Weidmann"; ber Taufname fehlt. Die "Vorrede" jum "Stephan Fäbinger" schließt: "Da ich bisher dem Publikum die Früchten (sic) meiner Erholungsftunden 21) mittheilte, und ben Ramen als eine für Jedermann fehr gleichgültige Sache wegließ, ohne jedoch ein ängstliches Geheimniß daben zu beobachten, welches kindisch und gezwungen gelassen hätte, so entbekten einige neugierige Leser, Kunstrichter, Kalendermacher u. s. w. gang leicht ben Verfasser, und machten bas Wert und ben Namen ohne mein Zuthun bekannt. Seitdem beliebte man mir jede namenlose Schrift auf meine Rechnung zu schreiben, biese Ehre muß ich verbitten. Sind die Werkchen aut, so will ich nicht mit fremden Jedern mich schmücken; sind fie aber solche Findlinge, deren Bater Urfache haben sich ihrer Rinder zu schämen, so will ich sie nicht an Kindes Statt annehmen. Ich werde diesem Zufalle in Zukunft vorbeugen, indem ich die Sammlung der Titel meiner gedruckten Arbeiten in die Borreden meiner neuesten Auflagen gelegenheitlich einruden werde. hier folgt Das Register." Diefes Berzeichnis, welches Ludwig Frankel in der "Allgemeinen Deutschen Biographie", XLIV, 459 ff., abgedruckt hat, enthält nicht weniger als vier "Verschiedene Originalgedichte", zehn "Originaltrauerspiele", achtzehn "Driginalluftspiele", sieben "Driginalbramen" und drei "Komische Driginalfingspiele". Dem "Almanach der Liebe. Bon Weidmann. — Leipzig und Deffau, in ber Buchhandlung der Gelehrten, 1783" ift angehängt ein "Berzeichniß Beidmanns fämmtlicher Berke, welche in ber Buchhandlung ber Gelehrten, und zu Wien in ber Ban Ghelenichen Sandlung tonnen bestellt werden". Den in dem erstgenannten Register an= geführten Werten ift in dem turgen Zeitraume von zwei Jahren eine stattliche Anzahl zugewachsen, und zwar in der Rubrif "Berschiedene Driginalgebichte": "Der Gulenfpiegel, ein allegorisches Schauspiel aus dem neunzehnten Jahrhundert, mit einem Ballet, Der Werbplat ber Liebe." - "Die Ronnenfchlacht, ein scherzhaftes Gedicht." - "Cicero für bas ich one Befchlecht, eine fomische Erzählung." - und "Die Reise Bius bes Sechsten"; zu ben "Driginal= trauerspielen" ift "Beter ber Große, ein heroisches Schauspiel in fünf Aufzügen", zu ben "Driginalbramen" "Stephan Fäbinger" und zu ben "Driginalfingfpielen" "Der Phonix, ober Die Brufung ber Bergen, ein lyrisches Fest, mit einem Prolog: Die geraubte Grazie, und mit zwen Balleten: Die Schule ber Spröden, und Das goldene Zeitalter ber Liebe" hinzugekommen. Die "Driginalluftsviele" allein haben keinen Zuwachs zu verzeichnen. Zwei Jahre später begegnet uns im Anhang zu "Der weibliche Ufop, ober Sechzig Mittagsftunden. Bon Weibmann. Wien und Leipzig 1785.", einer Sammlung gereimter Fabeln im Stile Lafontaines, die durch eine Rahmenerzählung nach bem Mufter von "Taufend und eine Nacht" zusammengehalten werden, 22) abermals bas "Berzeichniß Weidmanns fämmtlicher Werke, welche 2c." Während alle anderen Rubriken benfelben Stand wie im Jahre 1783 aufweisen, ift der ersten Gruppe biesmal wieder zugewachsen: "Der Beld im gemeinen Leben, eine mahre Geschichte aus Familienbriefen gesammelt. Amen Theile" (Deffau, Buchhandlung ber Gelehrten, 1784) "Der Almanach ber Liebe" — "Charafteristische Satyren nach ben Temperamenten" -"Emanuel und Rofalia, eine Geschichte in Glegien" (Leipzig und Deffau, Buchhandlung der Gelehrten, 1784) -"Das neue Berufalem, in gehen Gefängen" - "Die

Tage des Herrn, ein Oratorium" — "Seladoniade. Ein scherzhaftes Helbengedicht in fünf Gesängen. Prag 1779", das L. Fränkel nach Goedeke anführt, erscheint in keinem der drei Berzeichnisse, rührt also wohl nicht von Weidmann her oder ist von ihm geradezu verleugnet worden.

Beidmanns Berke, von benen zweimal eine Art Beiamtausgabe durch Aneinanderheftung von einzelnen Eremplaren früherer Drucke unter einem Gesamttitelblatte ("Deutsche Originalschauspiele", 5 Theile, Wien, 1775, Kurzböck, und "Sämmtliche theatralische Werke" v. J., VIII Bande, Wallishauser) hergestellt worden ist, sind — wahrscheinlich eine Folge der Anonymität — heute ungemein selten geworden und haben sich nur in größeren Sammelwerken, in der "Deutschen Schaubühne" und in der von dem Wiener Buchbändler Jahn veranstalteten "Theatralischen Sammlung" erhalten. Von den oben angeführten find mir trot eifriger Nachforschung unerreichbar geblieben: "Die Nonnenschlacht" (von ber übrigens ein Exemplar auf ber kgl. Bibliothet in Berlin fich befinden foll), "Cicero für bas ichone Beichlecht", "Die donnernde Legion, ein Oratorium", die "allegorischen Gemälbe": "Der Tob Theresiens" und "Die Reise Bius bes Sechsten", ferner "Emanuel und Rofalia", "Der Seld im gemeinen Leben". Da= gegen bin ich in der Lage, das reichhaltige Verzeichnis Goedefes (VI, 313 ff.) von "Driginallustspielen in fünf Aufzügen" noch um einige Nummern zu vermehren. Außer dem schon angeführten "Der Landphilosoph ober die natürliche Weltweisheit" (Wien, bei Joh. Joseph Jahn, 1787) find noch: "Der Sonderling, ober beffer ichielend als blind" (Wien, 1785, bei Friedrich August Bartmann), "Die Neiber, ober fo racht man fich an feinen Feinden" (Wien, bei Joh. Joseph Jahn, 1786), "Die Rückfälle, ober die Stärke der Gewohnheit" (Wien, bei Joh. Joseph Jahn, 1788), "Der Advocat, ober wer wird wohl den Prozeß gewinnen?" (Wien, bei Joh. Joseph Jahn, 1789)

in einem älteren, leiber Fragment gebliebenen Zetteltatalog ber Bibliothek des Hofburgtheaters ausdrücklich Baul Weidmann zugeschrieben, während sie Goebeke (V, 330 ff.) irrtümlich bei dem Schauspieler Joseph Weidmann verzeichnet. Innere und äußere Kennzeichen bestätigen durchaus biese Angabe.

Anderen Werken auf die Spur haben mich die Brotokollauszüge leider nicht mehr erhaltener Zensuraften geführt. Wie jeder andere öfterreichische Schriftsteller hat auch Weidmann feinen Strauß mit ber Benfur auszufechten gehabt. Das "Protofoll für Nieberöfterreich" im Archiv bes f. f. Ministeriums bes Innern verzeichnet unter dem Juli 1795: "Weidmann Paul, Hoffefretar, bittet, dag das von ihm verfaßte Buch Moralische Erzählungen erlaubt Decretatum: Ben dem Berbothe dieses Werks hat merbe. es zu bleiben. am 21. July 1795." Das Buch felbst findet fich in der kaiserlichen Familien-Fideikommigbibliothek (Inv.-Nr. 2884). Der Titel lautet: "Moralische Erzählungen von Weidmann R. R. Hoffefretar. (!) = Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci. Horat. = Leipzig 1795. Beinrich Gräff." Es enthält folgende zehn Erzählungen: Der Anwald der Armen. Die Gefahren der Gelegenheit. Der qute Rath. Der Abel bes Bergens. Die Triebfedern. Glud und Unglück. Der Schein. Die Bunsche. Die Meynungen. Die Augen. Schon die erste Erzählung beginnt: "Eduard von Sternau war von der Natur mit vorzüglichen Geiftesgaben und mit bem ebelften Bergen geziert. Das Glück hatte ihn nur fehr mäßig begunftiget; aber fein unermudeter Rleiß erjette jeden Mangel. Er ftieg einige Jahre die beschwerlichen Stufen der Ehre. Er liebte fein Baterland: ba er aber in einem monarchischen Staate lebte, wo nicht immer die Tugenden bas Triebwerk aller politischen Handlungen sind; so war seine Gesinnung, die mehr zum republikanischen Geist und zum Beroismus geneigt mar, feine vorzügliche Empfehlung, und er mußte empfindliche Kränkungen auf feiner Laufbahn

erdulben." Es war zwei Jahre nach seiner "Quieszierung", als Weidmann diesen Eingang niederschrieb, und zugleich das erste= und letztemal, daß er auf dem Titel eines Buches, und zwar eines von der Zensur ausdrücklich verbotenen Buches, seinem Namen wie zum Hohne sogar seinen Amts=charakter — Hossekreit — beisetzte, und dies zu einer Zeit, als die Jakobinerriecherei in Wien ihren Höhepunkt erreicht hatte, bei einem Buche, das mit einem Hymnus auf die republikanische Versassung beginnt. Daß der Versasser trotzbem von der Polizei unbehelligt blieb, ist nach allem, was wir von jener Zeit wissen, geradezu ein Wunder zu nennen.

Den Gebanken selbst hatte übrigens schon viel früher Sonnenfels, allerdings in weniger schroffer Form, in seiner Abhandlung "Über die Liebe des Vaterlandes" (Werke VII, 12 ff.) ausgesprochen: "Aus diesem Grunde kann vielleicht die Vaterlandsliebe in den Demokratien leichter Wurzel sassen, als in aristokratischen und monarchischen Staaten."

Vier Jahre später verzeichnet bas Rensurprotofoll: "Baul Beidmann, t. t. Hoffefretar, beschwert sich, daß der Druck feiner Dbe auf den Rrieg verboten wurde und bittet zugleich, daß die Cenfur fünftig mit Schriften, die dem Baterlande zu keinem Nachtheile gereichen, nicht so ftreng wie dermalen verfahre." Das Protofoll des Direktoriums aber erklärt kategorisch: "Decretando an den Beschwerdeführer, daß es bei dem ihm von der Zensur ertheilten Bescheide ju bewenden und er fich fünftig von der in feiner Bittschrift enthaltenen unanständigen Schreibart unter schwerer Ahndung zu enthalten habe. Den 12. September 1799." Einen Band "Dben" enthält auch bas "Berzeichniß und Schätzung ber Bücher des verftorbenen Herrn Paul Weidmann" bei der Berlaffenschaftsabhandlung unter den "Berlagsbüchern in Crudo", welche "von dem herrn Bruder zurückbehalten" wurden. 24) Bisber ift es mir nicht gelungen, Weidmanns Oben aufzufinden.

Wie weit sich aber Weidmanns Satire gelegentlich versteigen konnte, das zeigt ein Werk, dem sich etwas ähn-

liches aus jener Zeit kaum wird an die Seite ftellen laffen: "Der Eroberer, Gine poetische Phantafie In fünf Raprizzen. Aus alten Urfunden mit neuen Anmerkungen. — Terruit urbem, terruit Gentes, Horat. Wien und Leipzig, in der Buchhandlung der Gelehrten, 1786." Daß das Buch wirklich von Weidmann herrührt, ber feine Grunde haben mochte, mit der Verfasserschaft desselben nicht zu prunken, beweift wieder bas erwähnte Berzeichnis im Berlaffenschaftsakte. Das Eremplar, welches ich besitze - wahrscheinlich bas einzige, welches ber Benfur entgangen ift - ift ben im felben Berlage in gleicher Ausstattung und gleichem Formate erschienenen Werken "Das neue Jerusalem in zehn Gefängen von Beidmann. Deffau und Leipzig, in der Buchhandlung der Gelehrten, 1784" und "Die Tage bes herrn. Oratorium von Weidmann. Ιδέ ήμεραι έργονται τοῦ Κυρίου! Deffau und Leivzig, in der Buchhandlung der Gelehrten, 1784." beigebunden. So mochte es unter falicher Rlagge segelnd der Wachsamkeit der Polizei entronnen sein. Schon bie "Zueignungsschrift. Un einen König ber Antipoden." enthält unter anderem den Sag: "Wenn Gure Majeftät, wie einige Reisende behaupten, auch ein Beschützer ber deutschen Musen sind, welches die Fürsten selten magen; so find Sie ein mahrer Antipode von unserm gelehrten Europa, und ein Antipode aller Rönige." Die "Borrede des Dichters" aber sucht die abstruse Form oder vielmehr die absolute Formlosigkeit der "Raprizzen" zu rechtfertigen: "Sollte die Dichtkunft nicht eben die harmonischen Frenheiten geniessen, da sich der spielende Tonkunftler fren seiner willkürlichen Laune überläßt, und in ein bewunderungswürdiges Chaos aller Tonarten sich verwickelt? Von einem taumelnden Wirbeltanze hupft er zu einer melancholischen Arie; ebe er sie noch zustande bringt, schleicht er tändelnd zum neckischen Rundliedchen, artet rasch in ein heulendes Ungewitter aus, und donnert blutige Schlachten. Diese zerstreute Begeisterung ift oft den horchenden Ohren ein seltenes unerwartetes Bergnügen, und man hört manchen Künstler lieber phantasieren, als ein regelmäßiges Concert spielen, die Ursach ist, weil der kühne, und mannigsaltige Wechsel der Gedanken, und die verwägenen Übergänge die Zuhörer reizen, hinreissen, erschüttern. Lasset uns versuchen, welchen Eindruck eine poetische Phantasie auf das menschliche Herz machen wird. Vielleicht bringt die scheindare Unordnung, die doch heimlich Ordnung und Verbindung hat, eben die gute Wirkung in dem Gemüthe der Leser hervor." Den Beschluß macht ein "Privilegium", welches die den geschützten Werken vor- oder nachgedruckten kaiserlichen Privilegien gegen den Nachdrucksaft schein es sich eng an den Wortlaut der- selben anschließt:

. "Bir burch bie Gnabe ber Gotter ermählter Fürft ber Musen und Borfteber aller Gelehrten, machen hiemit allen Runftgenoffen, Berfammlungen, und Bunften fund, bas uns unfer lieber Getreuer bemuthig gebeten bat, sein neugebornes Rind in unsern mächtigen Sout zu nehmen, und gegen alle Berftummlungen burch einen Freybrief zu sichern: wenn Wir aber ermagen, wie sehr die leidige Seuche ber Berschneibungen um fich frift, und wie einem gartlichen Bater bas Berg bluten muß, wenn er wie eine Niobe seine Kinder unter ben Banben grausamer Dramenhenker erwürgen fieht; auch zugleich die treugeleifteten Dienfte dieses patriotischen Dichters besonders durch ein Merkmal unserer Hochachtung belohnen wollen; fo verbieten Bir in Rraft unserer erhabenen Burde allen Kindesmörbern, Lokalisirern, Berftummlern, Scharfrichtern, Flicigneibern, Bambiren, Nachahmern, Berfürzerern und Bergröfferern, ihre profanen Rlauen an dieses Werk zu legen, ben Strafe unferer ewigen Ungnabe, und eines fürchterlichen Bannes. Sollten aber, welches die feuschen Musen verhüten mogen! auch weibliche Grazien so unedel ihre ichonen Sande mit häglicher Tinte entweihen; fo verurtheilen wir fie zu einer jährlichen Leibesftrafe von taufend Ruffen, deren eine Halfte bem beleibigten Dichter, die andere aber unserer poetischen Schattammer beimfällt. Gegeben in unserer Resideng Barnag.

Apoll."

Man glaubt ein Buch von Ludwig Tieck oder Achim oder Arnim zu lesen; bezeichnend genug mengt Weidmann hier unter Hexameter, Knittelverse und antike Strophen auch romanische Strophenformen, das Sonett. Madrigal, Kitornell, die erst ein Jahrzehnt später durch die Romantiker wieder in die deutsche Literatur eingeführt worden sind. Das, was man später romantische Fronie genannt hat, feiert hier wahre Orgien.

Der Grundgebanke, der rote Faden, der fich durch dieses Labyrinth von Situationen hindurchschlingt, ift das Schicksal des Eroberers Eduard von seiner Geburt bis zum Tobe. Die "Boetische Phantafie" ist im gewissen Sinne nichts als eine verbefferte Auflage von dem 1781 erichienenen "Gulenspiegel". Eduard heißt bort Philodox und bem Eulenspiegel entspricht im "Eroberer" der Narr Beliam. Aber mährend der "Gulenspiegel" mit einer Apotheose des Philodox ichließt, den die Weisheit, nachdem er den schwersten Sieg, den Sieg über sich selbst, errungen, in den Tempel der Unsterblichkeit einführt, endet Sduard tragisch im Wahnsinn: Szene. Gin Sofplat. (Beliam hat eine große Feldtrommel, eilt mit Lärmen über den hauptplat der Burg. Das Bolf sammelt sich in einem Rreis; er zieht ernsthaft eine Schrift aus dem Bufen und lieft.) Beliam: Rund und zu miffen fen hiemit jedem, der es wissen soll und Ohren hat, daß Seine Majestät unser alleranädigster Monarch Sduard ber Grosse seinen Verstand verloren hat, wer solchen gefunden hat, der wird gebeten, ihn in die Burg ju bringen. Der Finder foll königlich belohnt werden! Ifidor (ein Höfling): Narr, suchst Du einen Schoofhund? Bel. Da mufste ich Dich suchen! -Ich suche den Verstand des Königs. — Isid. Er hat ihn verloren. — Bel. Er war ber Einzige am ganzen Hofe, ber noch einen Verstand verlieren konnte, benn die Uebrigen hatten keinen zu verlieren, oder haben ihn ichon lang verloren. -Glückliches Bolk, das Du einen so weisen König hast, der seinen Verstand verlieren konnte! — An wenig Söfen wird getrommelt. Ich bin der Erfte vielleicht auch der Lette, der königlichen Verstand sucht! 25)

Beliam weist viele Züge der Shakespeareschen Narren auf. Einmal aber ist er Falstaff, wenn er Bucklichte, Lahme,

Seiltänzer, Gaukler, einen Ausschuß von Halunken, in einem Tollhause anwirdt, um im Auftrage des Königs Jerusalem zu erobern. In seinem Wahnsinn benimmt sich Sduard, "dieses zertrümmerte Meiskerstück der Natur!", wie ihn der Arzt bezeichnet, genau wie Hamlet. Er wirst die Totenschädel in der Gruft durcheinander und hält Zwiegespräche mit ihnen. Seine Geliebte Salinia verfällt gleichfalls dem Wahnsinn. Eine Herenszene, welche den Gistmord einleitet und begleitet, den Alidia an ihrer Nebenbuhlerin Salinia begeht, ist offenbar auf Macbeth zurückzuführen.

Von den tollen Sprüngen, mit denen der Verfasser, der in seinen Theaterstücken ängstlich die drei Einheiten wahrt, hier in einer Art, welche an Jean Paul gemahnt, über jede Form hinwegsetzt, mögen die folgenden Überschriften der einzelnen kurzen Abschnitte der dritten Kaprizze, Der Mann Sduard, einen Begriff geben: Szene. (Eine Studierstube.) Roman. — Szene. — Rede. — Szene. — Traum. — Moralische Erzählung. — Anekdote. — Ballett. — Allegorische Szene. — Hochzeitode. — Szene. — Das morgenländische Gemälde. — Selbstgespräch. — Serenade. — Biblische Schreibart. — Pfalm. — Geheime Nachrichten. — Pantomime. — Zeitungsblatt. — Pasquill. — Stoff einer Kriegserklärung. — Tagebuch eines Kriegers aus Sduards Lager. — Brief. — Nachtgedanken.

"Der Eroberer", den uns der Verfasser durchaus nicht als ein verabscheuenswertes Ungeheuer von Haus aus vorsührt, den er uns vielmehr menschlich näher bringt, ist eine der grausamsten Satiren auf den aufgeklärten Despotismus, die je geschrieben worden sind. Daß ein kleiner Teil dieser Satire wenigstens auf Josef II. zielt, verrät uns schon eine Stelle am Beginne. "Um des Himmels willen! Madame", sagt Eduards Vater zur Königin der Feen, "machen Sie aus dem Kinde, was Sie wollen, nur keinen Helden! Was soll ich mit einem tolldreisten Thronfolger machen, der nichts an seinem Orte läßt, den jeder Nagel an der Wand irrt,

wenn er ihn nicht nach seinem Eigensinne ordnet?" Es ist nicht ausgeschlossen, daß das Buch in irgendeinem Zusammenhange mit der Entsernung Weidmanns aus dem geheimen Kabinett steht, die, wie wir oben gesehen haben, im selben Jahre erfolgt ist.

Und doch hatte der Kaiser vielleicht keinen treueren Bewunderer, keinen aufrichtigeren Verfechter feiner Ideen als unseren Weibmann, ber ihm nur auf seine besondere Weise diente. "Deutlich, ja mit einer Oftentation, welche bie eble Absicht der Gefahr verkannt zu werden aussetzte, gab der Raiser bem Abel seines Reiches zu verstehen, bafs . . . kein Abeliger als jolcher, sei es nun bei der Feststellung oder bei der Anwendung der Gesetze, von ihm irgendeine Bevorzugung zu erwarten habe." 26) Dieses Thema hat Weidmann in seinen Dramen unzähligemale variiert. Auf Schritt und Tritt begegnet uns bei ihm der verächtliche Typus des Junkers. wie ihn etwa Sonnenfels in seinen Inaugurationsreden "Das Bild des Abels" und "Über den Beweggrund ber Bermendung" der adligen Jugend der k. k. savonischen Akademie als abschreckendes Beispiel vorgeführt hat. 27) Dem Grafen Rübiger Starhemberg zum Beispiel legt er im befreiten Wien die Worte in den Mund: "Man überhäuft den Adel mit Würden und Titeln, da oft der arbeitsame gemeine Mann sein Blut und Leben um etwelche Kreuzer hingeben muß; und doch tut ers willia: er murrt nicht über die Undankbarkeit des Monarchen. Gin Ebelmann von feiner Erziehung foll befto erhabenere Gesinnungen, einen höheren Begriff von der Berbindlichkeit haben, die er seinem Baterlande schuldig ift."

"Der abeliche Taglöhner, ein komisches Originalssingspiel in drey Aufzügen" (1780) 28) stellt dagegen wirkliche ablige Gesinnung jedes äußeren Glanzes entkleidet dar. In einem anderen Stücke aber, in welchem uns in der Person des Königs schlechthin die Gestalt des Volkskaisers, wie die Überlieferung und die Phantasie des Volkes sich ihn so gern ausmalen, entgegentritt, setzt er dem Adelsstolz direkt den

Bürger= und Bauernstolz entgegen : "Der Fabrikant ober Das mar ein fürstlicher Zeitvertreib. Gin Driginalluftspiel in dren Aufzügen. Für das kais. kon. National= Hoftheater" (Wien, bei Joh. Josef Jahn, 1789). Finfterbusch, der aus eigenen Kräften, ohne Staatshilfe, wie er felbst= bewufit hervorhebt, eine blühende Fabrik gegründet hat, verspricht seinem tüchtigsten Arbeiter, Walter, die Sand feiner einzigen Tochter, damit der Bestand der Kabrik nach seinem Tode gesichert ift. Julchen liebt jedoch St. Silar, den Neffen ihres Nachbars Kondulmer, einen verarmten Edelmann, der sich bei den Nachbarn wegen seines bescheidenen, gefälligen Befens allgemeiner Beliebtheit erfreut. Finsterbusch gibt ihm zu verstehen, daß er unmöglich sein Eidam werden könne: "Ich bin Bürger, Kaufmann, Fabrikant. Sie als ein Ebelmann gehören zur Feber ober gum Degen." Berzweifelt über diesen Bescheid will sich St. Hilar vor dem Hause ber Geliebten töten. Sein Dheim verhindert es und verspricht ihm Silfe. Er erinnert sich, daß sein Bater bem Könige in Kriegszeiten eine bedeutende Summe vorgeschoffen. Er begibt fich nach der Refibenz, will bem Rönige die Schuld erlassen, wenn er seinem Reffen ein Umtchen geben wollte. Im Vorzimmer des Audienzsaales trifft er mit Finsterbusch zusammen, der ein Gesuch um Schutz für seine Fabrik gegen Übergriffe des Forstamtes überreichen will. Der Fabrikant wird von dem Rämmerling Grafen Hellmann, der ihm die Bittschrift abnimmt, weil der König heute nicht sprechbar ift, eingehend nach den Berhältnissen seiner Fabrik befragt und ihm ein Besuch bes Königs in Aussicht gestellt. Dem alten Invaliden Kondulmer aber, der von den Höflingen immer zurückgedrängt wird, hat ein Jagdhund, der sich ihm spielend genähert hat, die Bittschrift entrissen und ist damit davongeeilt. Unverrichteter Dinge muß der Alte heimkehren. Der hund des Königs aber hat seine Beute in gewohnter Weise seinem herrn apportiert. Der König beschließt, unerkannt nach bem Dorfe zu reiten und sich persönlich von bem Ruftande der Fabrit Finfterbuschs wie von der Stichbältigkeit ber Angaben Kondulmers zu überzeugen: "Der Prozeß ift leicht entschieden. Die Jagd ift nur ein Zeitvertreib, ben ich fast vergesse; die Fabriten aber find Staatsbedürfnisse, bie meine Begunftigung verdienen." Auf dem Wege vor bem Dorfe holt der König den alten Kondulmer ein, der in Gedanken verfunken eine Ausflucht fucht, seinen Migerfolg vor dem Reffen zu entschuldigen. Der König will ihn nach bem rechten Wege zur Fabrik fragen und weckt ihn mit ber Frage "Woher mein Freund?" aus seinem Nachdenken. "Ja woher? Vom Hofe, wo Menschen und Thiere Spitbuben find, den guten König ausgenommen, der nicht alles wissen fann - " erhält er zur Antwort. Der Alte erzählt fein Mifigeschick und seines Neffen aussichtslose Liebe. Der König sendet seinen Begleiter Hellmann nach der Wohnung Kondulmers, die Dokumente zu prüfen, und begibt fich felbst zu Kinfterbusch. Dort führt er fich als ein Abgesandter bes Rönias ein, der ihm die Gewährung feiner Bitte bringt; und nun entwickelt fich folgende foftliche Szene:

Finfterbuid (fpringt auf und bebt bas Glas): Der Ronia foll leben! Dein Blut und Leben ift fein! — Konig: Ich nehme Sie beim Wort! — Finsterbusch: Freund die Hand! Ich nehme den himmel zum Zeugen . . . - Rönig: Da ber König auf bas Bohl seiner Unterthanen bedacht ist; so befiehlt er, Ihre Tochter dem jungen St. Silar . . . gur Gattin gu geben. - Finft erbufch: Der Ronig befiehlt mir - meine Tochter - bem St. Silar, bem Bettler, ju geben? - Und befiehlt? - Herr, ich habe alle Hochachtung für Sie, alle Chrfurcht für unsern lieben König; aber bei Gott! Da hat ber König Unrecht! - Ronig: Herr Finfterbusch, sein Wohlsein, Ihre Jungfer Tochter foll leben! — Finsterbusch: Schönen Dank! — Aber ber Konig hat Unrecht! — Einem Bater zu befehlen! . . . Bei meiner Seele! Der König hat Unrecht! — König: Der König hat recht! — Ha Bater Finsterbusch im Vertrauen . . . Der König will die jungen Leute beglüden. Der Sof ift dem Rondulmer zweimalhunderttaufend Gulben foulbig. - Finfterbufd: Bas Gie fagen! - Ronig: Der Ontel und Neffe find so großmuthig bem König bie Schuld zu schenken. -Finfterbufch: Gie follen leben! Jest haben fie beibe meine Gnabe. Bas thut ber Rönig? . . . — König: . . . Er läßt ben eblen Gläu-

bigern Rapital und Interesse auszahlen, schenkt bem jungen Ebelmanne noch gur Belohnung für bie treuen Dienfte feiner Ahnen ein hubiches Umtchen, und wünscht also — Finsterbusch: Schon, sehr schon! Aber bei meinem Bunkt hat der König doch Unrecht! Ich gebe meine Tochter keinem Ebelmanne, das hab ich feierlich geschworen! Ich bin Fabrikant : gleich und gleich! Der König hat Unrecht! - Ronig: Lieber Mann. ber König hat recht! Seine Majestät hat Dich für Deinen ausgezeichneten Fleiß in den Adelstand erhoben . . . jest kann also Deine Tochter als ein Fraulein nur einen Gbelmann zum Gatten mablen; ber Ronig bat also recht. - Da fturzt ein Projectant zur Thure herein und erkennt ben Ronig. - Finfterbusch: Der Ronig! ( . . . reißt bie Dute vom Ropf, und fturzt zur Erbe) Gure Majestat, jest hab ich Unrecht . . . . . . Ronig: Bater jest haft Du recht! . . . . Ich komme nicht Dich zu zwingen, Du bift Bater, und fannst die Sand Deiner Tochter verschenken. Aber ich tomme zu Dir als Freund Dich zu bitten . . . — Finfterbujd: . . . Ich habe Unrecht, Enre Dajeftat haben allzeit Recht. Segen auf meine Rinder! D welch ein glücklicher Bater bin ich . . .

Unter ber Überschrift "Moralische Erzählung". Die zum Schlusse in den eben mitgeteilten lebendigen Dialog übergeht, findet sich die Geschichte in der dritten Raprizze bes "Eroberer" S. 96-102. Dort ift der Bater bes Mädchens, Jonas, ein reicher Bauer, der den abligen Bewerber mit den harten Worten abweißt: "Jüngling, Du bift ein Bettler, ein Taugenichts ohne Aussicht! Und was noch mehr ift, ein Edelmann! — Meine Tochter foll einen wackren Landmann heurathen." Den Gang der Handlung hat Weidmann bis ins kleinste Detail beibehalten, aus bem Bauern aber hat er im Luftspiel einen Fahrikanten gemacht. Das Luftspiel ift entstanden in einer Zeit, in welcher man durch Erteilung von Privilegien, von Staatssubventionen und Vorschüffen an rührige Unternehmer der Industrie aufzuhelfen oder vielmehr eine folche zu begründen suchte. In bem seinerzeit so beliebten Schauspiele bes Staatsrates Tobias Bhilipp Freiherrn von Gebler "Der Minister" empfängt Graf Hohenburg auch einen Fabrikanten, den Raufmann Belton, den Gigentumer einer großen Wollmanufaktur, ber ihm ein Besuch um Berlängerung und Erweiterung feines

Brivilegiums überreicht. "Hohenburg ift ber mahre Stifter meiner Fabrit", schmeichelt ber Bittsteller. "Er ermunterte mich, er verschaffte mir Vorschüsse und Begünstigungen. Das größte barunter mar bas ausschließende Brivilegium, bas nun bald erlöschen wird." Bei Gelegenheit ber Verhandlungen über die Linzer Wollzeugfabrif im Schofe des Staatsrates erzählt Soct 29): "Gebler verwies auf England und Frantreich, wo man es verstehe, der Industrie aufzuhelfen und gerade bei ben Bollzeugen ben Anfang damit gemacht habe." Bas ber Minifter bem Fabrikanten auf feine Bitte um ein allgemeines Monopolium und auf seine Frage, ob er auf Belohnungen hoffen burfe, erwidert: "Allerdings. Doch keine, die zum Schaden des allgemeinen Besten gereichen; . Die den auffeimenden Wetteifer ersticken; Die den Schweiß und Berdienst so vieler Tausende der Habsucht eines einzigen Preis geben." — Das bedt sich wieder nahezu wörtlich mit ben Grundsäten, die Josef II. im Jahre 1783 der Hofkanglei bei ber Erteilung von Privilegien und Staatsvorschüssen einschärfte: "Das allgemeine Beste hat der Convenienz einzelner Menschenclassen stets voranzugehen . . . Damit Einer ober Zwei verkaufen, woran 1000 Menschen ihre Arbeitskraft üben, ift nicht der Vortheil der wenigen Raufleute, sondern das Interesse der fabricierenden (b. h. arbeitenden) Classe zur Richtschnur zu nehmen." 30)

Gegen das ausschließende Fabrikationsrecht und das ausschließende Verkaufsrecht hatte auch Sonnenfels in der Abshandlung "Bon dem Zusammenflusse" (Gesammelte Schriften, X. Band, S. 130 ff.) unzweideutig Stellung genommen. Es war daher gewiß kein glücklicher Griff seiner Gegner, wenn in dem auf den Parnaß versetzten Grünen Hut Hannswurst, nachdem er kurz vorher als Gelehrter in der Maske Sonnensfels aufgetreten ist, um dessen Überhebung zu geißeln, in einem der nächsten Auftritte als einfältiger Projektant erscheint, dessen einzige Weisheit in der Monopolisierung des Handels besteht.

Biel früher schon hatte der junge Kangleibeamte, der kaum fünf Jahre erst im Staatsdienste stand, freilich burch die Anonymität geschützt, es gewagt, von der Buhne herab sein Votum in die Distussion einer Frage zu werfen, die bamals nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa auf der Tagesordnung ftand, in der auch Friedrich der Große als. Schriftsteller wie als Gesetzgeber energisch Partei ergriffen hatte. In Österreich schwankte damals das Zünglein der Bage bedenklich und feineswegs die Schale der Aufklärung war es, die niederzog. In seinen Borlesungen und Disputationen war Josef von Sonnenfels vorsichtig zwar, aber mit vollem Rachdruck für die Abschaffung ber Folter und ber Todesstrafe eingetreten, welche doch erst durch die Theresiana neuerdings bestätigt worden waren. Als die Hoffanzlei ihn und seine Schüler, vor allem De Luca in Ling, beshalb verklagte, verordnete die Raiferin auf Hatfelds Antrag gegen bas Botum Geblers am 22. August 1772, daß bie beiben Fragen nicht mehr besprochen werden sollen. Um 11. Dezember besselben Jahres noch vermochte der Staatsrat wenigstens eine teilweise Rudnahme bieses Berbotes zu erwirken, aber die Aufnahme der anstößigen Angriffe in die zur öffentlichen Disputation bestimmten Thesen blieb untersagt. 31)

Da tauchte der junge Kanzleipraktikant seine Feder ein und schried: "Die Folter, oder Der menschliche Richter. Sin deutsches Originaldrama in Prosa von einem Aufzuge. Wien, bei Johann Thomas Sdlen von Trattenern, 1773." Thomas, der Kerkermeister, und Niklas, ein Scharfrichter, unterhalten sich hinter einer Kanne Wein von den guten alten Zeiten, wo ihr Gewerbe in Flor gestanden. "Damals, zur Zeit eines Wenzel von Böhmen, eines Alba, meint Thomas, waren die Scharfrichter Kapitalisten! Jetzt kann man sich kaum Wasser und Brod erköpfen." — Der Herr Galgenpater seufzt oft darüber. . . Er klagt wider die — Was weis ich wie er sie nennt — Die Philosophen glaub ich — Ja, ja, so nennt er die Teufelskerln. Sie predigen

ber Welt immer von der Menschlichkeit vor. Es schicke sich nicht, Menschen zu würgen, und mehr solches Beug. Der Stadtrichter, meint Thomas, taugt nicht zu ber Burbe, er ift zu weichherzig. "Dent nur, Nitlas, er will bas Umtchen schon wieder abtreten. Die Folter steckt ihm in Ropf. Er hat schon viele Bittschriften ben Sof eingereichet, daß man biefe grausamen Werkzeuge, wie er sie nennt, abschaffen möchte; aber die herrn Rollegen widerseten fich." Die Unterhaltung der beiden edlen Rumpane wird unterbrochen durch das Lärmen bes Bolfes auf ber Gaffe, bas fich verfammelt, um ber Hinrichtung beizuwohnen. "Das bringt eurer Stadt Chre, daß man hier auf schöne Spektakel was halt" lobt Riklas. Ein junger Mensch von achtundzwanzig Jahren foll bingerichtet werden, der bei einem Morde ergriffen wurde. Sein Weib erfreut sich bes besten Leumundes. Auf ben Rat des menschlichen Richters ift sie nach Hofe geeilt, sich dem König zu Füßen zu werfen und um Gnade für ihren Gatten zu flehen. Indeffen wird der Verurteilte noch einmal dem Richter, den bange Zweifel an der Richtigkeit seines Urteiles qualen, vorgeführt. Die Jugend bes Berbrechers erinnert ben Richter an seinen eigenen Sohn, ben er verstoßen. Die mutige, gefaßte Saltung bes Delinquenten ift bem Richter ein Rätsel. Mit edlem Anstande erklärt er sich nochmals unschuldig. Der Richter halt ihm fein eigenes Geftandnis entgegen. "Das", erklärt der Berurteilte ruhig, "ift fein Beweis. Um eurer Folter zu entweichen, mit ber ihr mich lange gemartert, gestand ich alles, was ihr wolltet, daß ich gestehen sollte." "Ich habe meine Pflicht gethan", fagt ber Richter, ber bem Berurteilten noch bas Berfprechen gegeben, ein Bater feiner Rinder fein zu wollen. "Ich bin ein Mensch; ich habe nichts ben Seite gesetzt, die That ins ganze Licht zu setzen. habe mir nichts vorzuwerfen. Wohlan, es werden die Gefete erfüllt!" Während Ernest schulblog zur Richtstätte geführt wird, bringt die Wache einen berüchtigten Strafenrauber, Greifenklau, ein. Der Bofewicht, der fich unentrinnbar dem

Urm ber Gerechtigfeit verfallen fieht, renommiert mit seinen Taten. Den Sbelmann hat nicht ber harmlose Jüngling, fondern er selbst umgebracht, diesen Ruhmestitel will er sich nicht streitig machen laffen. Den jungen Menschen hat er im Balbe getroffen. "Er taugt zum handwert, bacht ich." Mit der Piftole auf der Bruft zwingt er ihn zu folgen und weiht ihn in die Geheimnisse des Handwerks ein. "Folg mir, sagt ich eines Tags, du sollst mich heut arbeiten jehen." Der Räuber überfällt ben Sbelmann, ber auf die Wildschweinjagd reitet und schießt ihn vom Pferde. Der Genoffe aber ergreift die Flinte des Räubers und will bem Gefallenen beifteben. Das muß senn, weil er selbst ein Edelmann ift, meint Greifenklau. "Sein Bater verftieß ihn wegen eines hübschen Mädchens, die dem Sohn, aber nicht bem Bater gefiel." Ein Saufen Reiter naht, Greifenklau macht fich aus bem Staube, schuldlos wird Ernft mit der abgeschossenen Flinte in der Sand bei der Leiche des Ermordeten ergriffen und somit des Mordes überwiesen. Jett erkennt ber Richter aus Schriften, die Greifenklau feinem Genoffen abgenommen, um fich ihrer zu einem fleinen Streich zu bedienen, daß es sein eigener Sohn war, den er gefoltert und zum Tode verurteilt, - gerade noch rechtzeitig genug, um den Bollzug bes Urteils im letten Augenblick aufzuhalten. "Ein Richter ber Meuschen zu senn! Das ift ein heiliger Stand; aber viel Blut liegt auf ihm! — Bas helfen mir alle Gesetze, wenn mich ein Rufall irre führen kann. Ich lege mein Umt hiemit feperlich nieder. . . Gieb gnädiger Gott, der Erde weise, und menfchliche Richter, denn ihre Fehler sind Gräuel. . . Gieb ihnen genug Sanftmuth und Geduld, die Bahrheit zu ergrunden; damit sie die Werkzeuge verbannen, welche zur Schande ber Menschlichkeit erfunden sind! Flöß in die Herzen Monarchen genug Menschenliebe, und lehr sie das Blut auf der Goldwage wiegen, damit du es nicht einst von ihren Banden fordern mußest!" Dit diesem fraftigen, nicht leicht falich zu deutenden Appell an die Hofloge schließt bas Stud,

bessen Handlung in großen Zügen augenscheinlich auf einer tatsächlichen Begebenheit, ber Geschichte von der Ermordung des mährischen Edelmannes Przepitzky, beruht, die Sonnenfels in seinem "Botum über die Folter" 32) erzählt.

Ein ahnlich heikles Thema behandelt "Der Difibrauch ber Bewalt. Gin Driginalluftspiel von fünf Aufaugen. Wien 1778." Sier hat Weidmann offenbar Beobachtungen und Erfahrungen aus feiner dornenvollen Beamtenlaufbahn ftark übertrieben bramatisch verwertet. Dem ungerechten, harten, geizigen Gouverneur Grafen Dieftelthal legt er Aussprüche in ben Mund wie: "Bas brauchen Beamte Braten zu effen? Rindfleisch und Zugemuse" oder: "Wit ihrer Aufflärung! Gift faugt man aus ben Buchern. Da laufen die Menschen in diese Bücherfale, sammeln falsche Grundfate; wir feben täglich die Folgen"; bem Ariftofraten, ber burch Bermittlung bes Juden Ephraim Buchergeschäfte treibt, und seinen carafterlosen, augendienerischen Räten stellt er die Geftalt des alten Rates Trenschin gegenüber, der ins Gefängnis geworfen wurde, weil er es gewagt, dem ungerechten Borgesetten fühn die Stirn zu bieten und für die Rechte der Bedrückten einzutreten. Fast will es scheinen, als hätte Weidmann ein Selbstporträt liefern wollen, wenn er ihn so schildert: "Ein alter Beamter, den die Rabale unterbrudt . . . Er ist ein achter Biebermann, ber fein Baterland liebt. Nur ein bischen zu freimuthig. Er ift ein altes Protofoll, bas man nüten fann. Diefer Märtyrer der Bahrheit hat ben Fehler, daß er ein bischen zu ftreng, zu ernst, zu miß= vergnügt ift. Er kann nichts verdauen." Die Rlagen über die Gewalttätigkeiten des Gouverneurs find bis zum Throne gedrungen, unerkannt fommt Graf Waller von Golbenftein, ber vom König zum Nachfolger Diestelthals bestimmt ist und ben Auftrag hat, ihn seines Amtes zu entsetzen; mit Mühe und Rot wird er vor den Mächtigen gelassen und überzeugt sich von der Wahrheit der gegen den Gouverneur erhobenen Anklagen. Trenschin wird aus dem Gefängnis geholt. Auf

Golbensteins Anrede: Sprechen fie fren, haben fie gar nichts zu sagen? erwidert er nur: "Nichts! denn ich habe bereits zu viel gefagt - Leute wie ich sollten ohne Bunge geboren fenn -. ""Ich habe ihre gräulichen Verbrechen gehört erklärt ber neue Gouverneur - Sie unterstanden sich also, was kaum zu glauben ift, sie wagten es - bie Wahrheit zu reden - der König, zur Strafe diefer unerhörten Berwägenheit, ernennt sie durch mich zum Justigpräsidenten boch mit der Bedingniß, daß sie allzeit dreift die Wahrheit reden!" Das stimmt völlig überein mit ber Forderung rückhaltsloser Offenheit im amtlichen Verkehre, die Rosef II. an seine Beamten stellte. Weidmann freilich bat biese Forderung allzu buchftäblich aufgefaßt und wiederholt in eigener Sache dem Raifer gegenüber das Wort geführt in einer Beife, welche ihm einmal sogar vierzehn Tage Profosenarrest eintrug. Gefruchtet hat biese handgreifliche Warnung bei Weibmann jedoch nichts. Selbst in der Zeit der Reaktion hat er, wie wir gesehen haben, Eingaben überreicht, die auch heute eine gerichtliche Ahndung nach sich gezogen hätten. Erft in der allerletten Zeit, als seine geistigen und körperlichen Rräfte bereits gebrochen waren, klingt sein Ton gemäßigter. Unbegreiflich bleibt nur, wie das Stück bei der Angftlichkeit der Theaterzensur und des Fünfer-Ausschusses überhaupt zur Aufführung gelangen konnte. Mein Eremplar trägt auf der letten Seite von alter Hand den Vermerk: "Den 26ten Xber 1778 zum erstenmale aufgeführt, ben 27ten aber auf allerhöchsten Befehl, ohngeachtet die Zettel schon angeschlagen maren, auf immer verboten." Der Berfaffer bes Studes aber, deffen Name an allerhöchster Stelle unmöglich ein Beheimnis bleiben konnte, war und blieb noch fast ein Jahrzehnt im geheimen Rabinett bes Raisers. In ben Grundzügen und in ihrem Ideenkreise berührt sich die Sandlung ziemlich nahe mit einigen Stücken bes Staatsrates Tobias Philipp Freiherrn von Gebler, wie mit beffen "Minifter" oder "Die Osmonde".

Wenden wir unseren Blid von ber eben besprochenen Gruppe von Dramen, in denen uns Weibmann als einer ber überzeugteften Verfechter bes aufgeklarten Despotismus ent= gegentritt in ähnlicher Weise wie seine Zeitgenoffen Johann Jafob Engel und Beinrich Ferdinand Möller in Preußen, 38) zu seinen übrigen Dichtungen, so bleibt uns von den hift ori= fchen Jugendbramen, die meiftens auf faloppen Alexanbrinern einherstelzen und angftlich die brei Ginheiten mahren. wenig zu fagen übrig. Welch hohe Meinung ber noch nicht vierundzwanzigiährige Autor von seinem Können hatte, zeigt. daß er sich berufen fühlte, frischweg der Ginladung, mit welcher Leffing seine vernichtende Rritik der Boltaireschen "Merope" in der hamburgischen Dramaturgie geschlossen hatte, zu folgen. Leffings Wink, überall auf die natürliche Einfachheit des antiken Stoffes, wie er fie in der 184. Fabel des Hyginus verkörpert sah, zurückzugehen, sich zunute machend. hat er 1772 seine "Merope. Gin beutsches Originaltrauerspiel in Bersen", und zwar in Berametern, geschrieben, bie iedoch auf der Wiener Schaubühne ben Blat ber Gotterichen Bearbeitung überlassen mußte.34) Rähere Beachtung verdient ferner "Bedro und Ines. Gin beutsches Driginaltrauersviel in Berfen von fünf Aufzügen. Wien 1771." Sier hat fich Beidmann eines bankbaren Stoffes bemächtigt, ber in ber portugiefischen und spanischen Literatur wiederholt bramatisch bearbeitet worden ist. Es ift die Geschichte von der heimlichen Che bes Infanten Don Pebro, bes Sohnes bes Königs Alfons des Großen von Portugal, mit der schönen Donna Inez de Caftro, die der Geschichtschreiber Duarte Runez de Liam in seiner Chronif überliefert hat. Antonio Ferreira, einer der ersten, die in portugiefischer Sprache gedichtet haben, hat in der ersten Sälfte des XVI. Jahrhunderts den Stoff zuerst dramatisch gestaltet, ihm folgte Domingos Dos Reis Quita. Des letteren Stud, obwohl im "Borbericht" nicht genannt, ift neben ber Chronik bes Nunez Weidmanns Quelle, die er in der Ursprache gelesen haben muß, benn ber III. Band

bes Bertuchschen Magazins der spanischen und portugiesischen Literatur, welcher die Übersetzung der beiden Dramen wie der Chronik des Nunez enthält, ist erst 1782 erschienen.

Nach einer langen Baufe von fast einem Jahrzehnt erscheint zum erstenmal wieder ein historisches Drama: "Stephan Rabinger, ober Der Bauernfrieg. Gin Driginaldrama von fünf Aufzügen von Beidmann. Bien 1781", unleugbar eine feiner gelungenften Schöpfungen. Bier begegnen wir zum ersten- und lettenmal bei unserem Weidmann ben Spuren Goethes. Schon die erste Szene im Walde, wie der Baftor und der Rufter, die ohne Erlaubnis über die Grenze zurückgeschlichen sind, beim Berannaben einer Truppe angfterfüllt auf die Bäume klettern, erinnert lebhaft an die Szene zwischen den beiden Reichsknechten im dritten Aft des "Göt von Berlichingen", in beffen hiftorischem Milieu sich das ganze Stück bewegt. "Ich für meinen Theil", erklärt Fädinger, "wollte lieber zu Hause siten; doch man hat mich gezwungen, Unführer zu werden; fonft ftunde mein Saus schon in Brand." "Rurz und gut. Got, fen unfer Sauptmann, ober fieh zu beinem Schloß und beiner Saut" brobt Rohl. "Ich habe mich endlich bereden laffen . . . aber ich habe meine Mitbrüder schwören laffen, daß fie keinen Raub ausüben sollen, oder ich verlasse sie den Augenblick" recht= fertigt fich Fädinger. "Wollt ihr abstehen von allen Ubeltaten . . . so will ich . . . euer Hauptmann sein" Göt zu. Wie Fädinger ben Trompeter empfängt, ber ihm das kaiserliche Patent überbringt, erinnert auffallend an die Art, wie Got in der oft gitierten Szene mit dem Trompeter umspringt, der die Aufforderung zur Übergabe vor den Fenftern der belagerten Burg verlieft. Auch feinen Beislingen hat Fädinger an ber Seite. Er heißt Wellinger und ift einer ber Bauernhauptleute.

Ebensowenig wie Goethe im "Göt," predigt Weidmann in seinem "Fädinger" die Revolution, aber er verurteilt sie nicht von vornherein als die ultima ratio bedrückter Unter-

tanen. Mit der Unbefangenheit des Dichters verkörpert er ihre Tragit in bem Schicffal feines Belben, ber wie Bog mit bem Ausblick in die Butunft ftirbt. Gin Jahrzehnt später hat ein anderer öfterreichischer Schriftsteller ben Stoff, ber in jungfter Zeit wieder von J. J. David, Franz Reim und Guftav Streicher bramatisch bearbeitet worden ift, aufgegriffen. Aber von welch verschiedenem Gesichtspunkt aus! Die sympathische Geftalt bes Stephan Fäbinger hat Benebikt Dominit Anton Cremeri, Regierungskonzipift und Benfursaftuar, in seinem Ling 1792 erschienenen Stude "Der Bauernaufftand ob ber Enns. Gin Schauspiel in vier Aufzügen aus ber öfterreichischen Geschichte" ganz weggelaffen, alles Licht hat ber Verfasser bes ungemein schwachen Stückes, ber ausdrücklich als seine Absicht bekennt, "das Bolk auf feine Bflichten aufmerkfam zu machen, und vor feinen Berführern zu warnen", auf die Person bes Bertreters der Legi= timität, des Statthalters Freiherrn von Berbergtorf, fonzentriert. Zwischen Weidmanns "Fädinger" und Cremeris "Bauernaufstand" liegt allerdings die französische Revolution mit ihren Schrecken.

In einem Punkte aber steht der "Stephan Fädinger" dem "Götz von Berlichingen", mit dem er sonst so manchen auffallenden Zug gemein hat, diametral entgegen: Während im Hintergrund des "Götz" die neue Lehre verheißend wie das Morgenrot aufdämmert und in der Gestalt des Bruders Martin in das Stück eintritt, legt Weidmann auf die Forderung der Gewissensfreiheit, die im historischen Bauernsausstand eine so wichtige Rolle spielt, gar keinen Nachdruck. Er zeichnet vielmehr den Vertreter der Reformation, den Vastor Dollinger, als scheinheiligen, habs und genußsüchtigen Volksversührer, dem kein Mittel zu schlecht ist, sein Unsehen beim rohen Hausen zu heben und seine Taschen zu füllen. Allerdings hat Weidmann im "Pfarrerkrieg" und in der "Nonnenschlacht" auch die katholische Geistlichkeit nicht geschont. Aber wie naiv er die Reformation auffaßte, hat er in der

Borrebe zu seinem Helbengedicht "Karlssieg" (sic) gezeigt: "Die Kirche ist ruhig und vereint. Das Oberhaupt beherrscht in Friede (sic) seine untergebene Herbe. Gäh wird ein unsbekannter Mönch beleidigt. Er will sich rächen . . . Se weniger Widerstand er sindet, desto kühner wird er. Er weiß seiner Sache einen glänzenden Anstrich zu geben, indem er alles auf die Apostelzeiten zurückzuführen verspricht, und immer das Evangelium, und die heilige Schrift im Munde führt."

Goethes "Göt" ist, wie Emil Horner nachgewiesen hat, 35) in Wien zum erstenmal im Jahre 1783 am Kärntnertorstheater aufgeführt worden. Die Wiener bekamen also zwei Jahre früher ein durch den "Göt" entschieden beeinflußtes Stück eines heimischen Dichters aus der Geschichte ihrer engeren Heimat zu sehen als das Urbild.

Ein Rufall will es, daß Weidmann in der Borrede au demselben Stücke auch mit Schillerschen Gedanken ausammentrifft: Er ergreift ben Anlaß, sich über ben moralischen Ruten der Schaubühne zu verbreiten und gelangt babei zu Schlüffen und Wendungen, die gang auffallend an die Rede über "Die Schaubühne als eine moralische Anstalt betrachtet" anklingen, die der junge Schiller drei Jahre fpater bei einer öffentlichen Sitzung der furfürftl. deutschen Gefellschaft zu Mannheim im Jahre 1784 vorgelesen hat. "Alle Menschen fühlen in ihren Bergen die Bedürfnisse fanfter Empfindungen", führt er aus, "und baher kommt es, daß auch die Feinde aller Sittenlehren doch manche Stunde in der Schaubühne zubringen, und eben die Wahrheiten, die sie auf dem finsteren Ratheber, im predigenden Tone vorgetragen, verabscheuen. im Schauplat gelaffen, ja mit Bergnugen hören, wenn anders ber Dichter seine Moral so fünftlich in lebhafte Bandlungen zu verstecken weis, daß er nichts weniger als die Absicht zu haben scheint, sie belehren zu wollen. Welch eine nüzliche Schule der Sitten können also diese Tempel der Musen seyn. wenn ihre Priefter fich nur damit beschäftigen, mit dem Donner der Wohlredenheit das Lafter zu befriegen, die Thor-

heiten zu beschämen, die Häuchelen zu entlarven, die Vorurtheile auszurotten und die Tugenden in ihrem vollen Glanze zu zeigen. Aus diesem schönen Gefichtspunkte habe ich stäts die theatralische Dichtkunft betrachtet, und mir oft bie Frenheit genommen, Wahrheiten auf die Buhne zu bringen, mit benen man sich nur selten hinaufwagt, 86) und die für das Theater zu wichtig wären, wenn es bloß ein Ort ware wo man die muffigen Stunden abfurgen, oder beffer zu sagen, töbten wollte. Doch wir find bereits schon lange vom Gegentheile überzeugt. Da ber Staat für die Bilbung seiner Bürger keinen schiksamern, keinen angenehmern, und feinen so häufig besuchten Versammlungsplat ausfinden fann, wo die Verbefferung der Sitten, und die Verfeinerung des Geschmackes mit dem Vergnügen so vereinbarlich ist, so wäre es eine fehr unpolitische Handlung für die Staatskunft, wenn sie die Dichter bloß auf die Schilderung kleiner Thorheiten einschränken wollte, ohne mit ihren Adleraugen in die Schlupfwinkel der menschlichen Leidenschaften und Charaktere eindringen zu dürfen, und mit einer kuhnern Beifel auch die Laster zu züchtigen." 37)

Seine in ihrer Art großartigen theatralischen Erfolge verdankt Weidmann jedoch seinen Lustspielen. Unter diesen sind es zwei auß seiner frühesten Zeit, welche seinen Ruhm besgründet und ihn überlebt haben: "Der Bettelstudent, oder Das Donnerwetter. Ein Originallustspiel von zwen Aufzügen. Wien 1776." Hannchen, des Müllers Jakob Tochter, und Herr von Brandheim, Ingenieurleutnant und "Hydraulikus", das heißt Wasserbauingenieur, lieben sich trotz dem Widersspruche des Baters, der dem Hydraulikus spinneseind ist, weil er ihm den Strom von seiner Mühle ableitet. Der Müller hat seine Tochter dem geizigen, großsprecherischen Wirtsschaftsbeamten Tollberg zugesagt, dessen wichtigstes Kennzeichen ist, daß er sich unendlich vor dem Donnerwetter sürchtet. Während der Müller mit dem Knecht auf den Markt gesahren ist, von wo er erst morgen zurückerwartet wird,

spricht Wilhelm, ein fahrender Student, in der Mühle um Nachtquartier und Abendbrot vor und wird von der alten Margaret, einer Bafe bes Müllers, auf einem Geftell im Speisezimmer untergebracht. Ohne bavon zu missen, haben fich Hannchen und Brandheim im felben Zimmer ein Stellbichein gegeben. Während sie sich an einem Mahle gutlich tun, das Hannchen aufträgt, geht ein heftiges Donnerwetter nieder. Der Müller, ber seine Geschäfte früher beendet hat, fehrt zurud und gleichzeitig pocht braugen Tollberg, ben bie Angst nicht in feinem Saufe duldet, an das Saustor. Brandbeim friecht rasch in eine Mehlkiste. Erstaunt findet ber Müller einen Degen im Zimmer. Der Student melbet sich auf seinem Gestell als Besitzer, stellt sich als Geisterbanner vor und erbietet sich, den Teufel, der in diesem Zimmer spuken soll, zu bannen. Hannchen fürchtet sich vor dem Anblicke des Teufels. Wilhelm macht sich erbötig, ihn in wenig schreckhafter Gestalt erscheinen zu lassen. Auf die Frage, wie er denn aussehen solle, meint der Müller "wie der Hydraulikus, der Schurke". Als Probe feiner Runft zaubert Wilhelm vorerst dem Müller, den der Weg hungrig gemacht hat, all die Lederbiffen hervor, die Sannchen dem Geliebten vorgesetzt und beim Raben des Baters in allen Binkeln versteckt hat. Man sett sich zum Mahle, die Spannung wächst. Wilhelm öffnet erst Tür und Tor, damit der Teufel hinaus kann, murmelt seine Beschwörung und hebt den Deckel der Riste. Brandheim steigt hervor und eilt zur Tür hinaus. Raum ift er braugen, schlägt ber Blit in die Mühle. Brandheim eilt mit seinen Leuten herbei und löscht bas Feuer. Gerührt bankt der Müller dem Retter seiner ganzen Sabe und gibt ihm nun gern seine Tochter. Wilhelm aber, der Bettelftudent, erkennt in Brandheim seinen Better, den er in der Stadt aufsuchen wollte, und wird von diesem als Gehilfe in seinen Dienst genommen.

Der harmlose Schwank hatte einen Erfolg, der vielfach an den der Millöckerschen Operette erinnert, mit der er übrigens

gar nichts als den Titel gemein hat. Am 6. Oktober 1776 wurde das Stud auf dem neugeschaffenen Sof- und Nationaltheater nächst ber Burg zum erstenmal aufgeführt 38) und in der Folge unzähligemal wiederholt. Die Titelrolle lag in den Händen Josef Weidmanns und ist zwanzig Jahre lang eine seiner Glanzrollen geblieben; 1795 hat er sie in einer "Ginführungs-Szene" dem jungeren Baumann abgetreten. In der Rolle eines älteren Bettelftudenten. Schneck. gibt Beidmann bem jungeren Baumann in der Rolle des Mauser Lehren, wie er sich die Gunft des Publikums erringen könne. Sie laffen fich recht durchfichtig auf bas Berhältnis bes Schauspielers zu seinem Bublitum beuten. Nach dem Tenor der Borrede rührt diese "Einführungs-Szene" nicht von Paul Weidmann ber, sondern wir haben es hier wohl mit einem der wenigen schriftstellerischen Bersuche des Schauspielers Josef Weidmann zu tun. Von Wien aus ging bas Stuck über alle beutschen Buhnen von Rönigsberg bis Temesvar. Namentlich in Hoffreisen erfreute sich die harmlose Posse einer großen Beliebtheit: "Sie werden sich wundern", schreibt der Dresdner Korrespondent der Annalen des Theaters', 89) "hier auch das Donnerwetter oder eigentlich den Bettelstudenten unter der Rubrik so murdiger Stucke zu finden. Allein bas Stuck ist verändert, weil wegen der wirklich komischen Züge, die es hat, es höhern Orts begehrt wurde, und es lafst fich nun zur Unterhaltung ohne den Anstoss der gar zu niedrigen Farce auch auf anderen Bühnen geben. Das Stück hat hier fehr gefallen, und so wie es verlautet, ist die Umarbeitung von Herrn Doktor Albrecht."40) Im Repertoire der "Franz Seconda'schen Gesellichaft, die in Dregden vor dem Churfürstl. Hofe spielt", erscheint denn auch am 20. Februar 1792 zugleich mit Schröders "Beirath durch ein Wochenblatt" "Das Donnerwetter, Kastnachtstück". 41) Bon der Raiserin Maria Therefia, der Gemahlin Kaifers Franz II., erzählen "österreichische Memoiren aus dem letten Dezennium des acht=

zehnten Jahrhunderts" 42): "Als einst in Gegenwart ber Raiserin die Rede auf das Theater tam, und bedauert murde, daß der gute Geschmack, den das deutsche Theater Lessing zu banken gehabt, verschwunden sei, erwiderte Maria Therefia: "Da bin ich nicht der nämlichen Meinung. Ich habe an Leffing's Emilia Galotti mit einem Male genug, benn bas Stud macht mir schreckliche lange Beile; hingegen den Bettelstudenten kann ich hundert Mal hinter einander ansehen.' In der That war diese Posse bas Lieblingsstück bes Hofes, und wenn beibe Majestäten sich einen recht vergnügten Abend im Theater machen wollten, mußte ber Bettelftudent gegeben werben." Auch fonft begegnen uns in Memoiren aus jener Zeit Schritt für Schritt Zeugnisse für geradezu unglaubliche Popularität des Stückes, so Die wenn zum Beispiel der tirolische Topograph Johann Jakob Staffler in seiner Selbstbiographie (Zeitschr. des Ferbinandeums, III. Folge, 45. Seft) von zwölf Aufführungen auf bem Studententheater in Meran 1800/01 erzählt, ober wenn - bedenklich genug - Caftelli, der Sammler ber "Bären", in seinen Memoiren, I 65 ff., ein Abenteuer erzählt, bas er auf seinen Wanderungen als Student im Jahre 1796 in einer alten Mühle erlebt haben will, das sich aber wie eine ausführliche Inhaltsangabe bes Bettelstudenten lieft.

Der Handlung liegt eine uralte Anekote zugrunde, beren erste Form schon, wie Alexander von Weilen mit staunenswerter Belesenheit nachgewiesen hat, 48) in einer deutschen Erzählung des dreizehnten Jahrhunderts (von dem Stricker) erhalten, von Hans Sachs in dem Fastnachtspiel "Der farendt Schuler mit dem Teuselsbannen" — nicht zum erstenmal — dramatisch gestaltet worden ist und sich durch die ganze Weltliteratur versolgen läßt. Weidmanns Quelle war, wie schon Grillparzer (Werke XVII, 248) erkannt hat, ein Zwischenspiel von Cervantes. Das Stück "La cueva de Salamanca", "Die Höhle von Salamanca", \*44) an das auch die Geschichte von dem schlemihl und eine Ballade

von Theodor Körner anknüpft, 45) war Weidmann leicht zusgänglich in dem Exemplar der Hofbibliothek der "Comedias, y entremeses de Miguel de Cervantes Saavedra, el autor del Don Quixote", Madrid 1749, Tomo II, S. 304 bis 315, das auch Grillparzer benütt hat. Vielleicht hat es Weidmann sogar selbst besessen, denn das Verzeichnis seiner nachgelassenen Bibliothek erwähnt neben den Komödien von Lope und Calderon noch summarisch 16 Bände verschiedener spanischer Komödien, die leider nicht einzeln angeführt werden.

In einem Punkte aber weicht Weidmanns "Bettelstudent" von den zahllosen übrigen Bearbeitungen des Stoffes geradeso wie von seiner unmittelbaren Quelle ab: überall sonst ist der Geprellte der Shemann und in der weitaus überwiegenden Zahl der Fälle entpuppt sich der beschworene Teusel als der Pfarrer. 46)

Dem Bettelftubenten am nächften fteht "Die ichone Bienerinn, ein Originalluftfpiel von fünf Aufzügen. Wien 1776". Graf Firstern, der Lebegreis, sein Reffe, der junge, edeldenkende Felsenherz, der alberne Süßholzraspler Schnecken= feld und der derbe Landjunker Sporner haben sich in eine und biefelbe unbefannte Schönheit verliebt, ber fie zufällig in ben Strafen Wiens begegnet find. Jeber von den vieren sucht sich ihr, ohne von dem anderen zu wissen, auf seine Art zu nähern, wird aber durch einen Chor von Waldhornblafern aum Reichen des äraften Schimpfes auf die Gaffe binausbegleitet. Felsenherz allein gelingt es, als Führer seines als blinder Bettler verkleideten Dieners zu ihr vorzudringen, ihr Mitleid zu erwecken und ihr einen Brief mit einer feurigen Liebeserklärung zu überreichen. Firftern aber mählt einen fürzeren Weg, er will die Schöne einfach nach dem Theater entführen laffen. Der Unschlag wird entbedt und vereitelt. Dafür gelingt es allen vier Anbetern, ganz unerwartet, Die unbekannte Schone in der Nabe zu seben. St. Omer, Firsterns Bruder, der von einer weiten Reise zurückfehrt, ftellt sie seinen Verwandten als seine Pflegetochter vor, die er angeblich

zu heiraten gedenkt. Er erzählt die Geschichte ihrer Herkunft: Sie ist das Kind einer Wiener Bürgerstochter, die ein junger Edelmann gegen den Willen seines Vaters heimlich geheiratet, später aber mit ihrem Kinde verlassen hatte. Dieser junge Edelmann aber ift niemand anderer als Graf Fixstern gewesen, der nun in der unbekannten Schönen, der er so eifrig nachegestellt, seine Tochter wiedersindet. Der junge Felsenherz aber führt in ihr das Muster einer anspruchslosen, liebens-würdigen Wienerin als Gattin heim.

Das Stück wurde am 29. Juni 1776 auf dem Nationalstheater zum erstenmal gegeben und nicht nur von der Galerie, sondern auch vom Parterre mit ungemeinem Beisall aufsgenommen. 47) Bis zum 31. Oktober desselben Jahres wurde es noch siebenmal wiederholt. Josef Weidmann spielte die Rolle des Ludwig, des Dieners des jungen Felsenherz.

"Die schöne Wienerin", schreibt Joh. Friedr. Schint in feinen Dramaturgischen Fragmenten (III. Band, I. Stud, S. 645 ff.), "gehört zu benen Stuffen die auf der hiesigen Nazionalbune vorzüglich gut gespielt werden. Das, und dass bas Stud fehr lotal und auf wirkliche Stadtanekboten gegründet ift, mag wol gang allein die Urfache fein, bafe es ein Lieblingeftud bes Wiener Bublitums und eine nie felichlagenbe Lokspeise für die Füllung des Schauspielhauses und der Teatralkasse ift. ... Ausser Wien hat dies Stud nie Glut gemacht, und tann es auch nie machen. Und das nicht seiner Lokalitäten wegen, sondern, weil diese Lotalitäten fein ganges Berdienft ausmachen; . . . weil felbft der Biener nur barum barin lacht, weil er sich erinnert, auf wen und auf was bas zielt, mas in dem Stuffe vorgeht. Rum Beispiel die Posse mit ben ausblasenden Waldhörnern, über die man nur dann lachen kann, wenn man weis, daß fie fich auf eine wirkliche Anekbote gründet. Eben bas gilt von bem Karafter bes Frulings. Wer fann biefen schwindelnden, bie Sprache verstümmelenden, alle Worte herausbrechselnden Narren von einem Musikmeister Lachenswert finden, wem mus er nicht vielmehr äuserst fab scheinen, wenn man ihm nicht sagt, daß er nichts als die Ropie eines solchen lisbelnden Originals sei? Bas die Karaktere bes Stuts betrift, so haben fie entweder zu wenig Eigenheit, ober zu wenig eigentliche Karakteriftik. Junker Sporner jum Beispiel ist gang offenbar aus dem Pferdeliebhaber und aus dem Ruffel in der eiferfüchtigen Chefrau zusammen geschmolzen; sogar Ausbruffe und Wendungen bes Dialogs find Cumberland abgeborgt. Dem ungeachtet tarafterifirt sich

Runter Sporner in seiner Sprache nicht im mindesten vor den andern. Wenn er nicht noch zuweilen Wolf, Hund, Jagd und Waldhorn in sein Gespräch mischte; so mare fein Dialog geradezu ber nämliche, ben bie andern reden. Sprache, und Rarafteristit der Sprache ist überhaupt im gangen Stut nicht zu finden: fie reben alle ihr Wienerischteutsch auf einerlei Beise, einer wie der andre, die Dame, wie ihr Madchen, dre Berr wie sein Diener, den einzigen Narren von Musikmeister ausgenommen, der seine Sprache für sich radebrechet. Die Gräfin Felsenherz mus mir, als einem Fremden, dem so ein unerträglich steifer Karakter nie vorgekommen ift. Karritatur icheinen. Indes haben mir Leute, auf die ich fussen tann, versichert, daß bas Original von dieser vermeinten Karrikatur in Bien, wo nicht noch eristire, boch existirt habe; daß diese bis zur Rarrifatur getriebene Steifigfeit bes Berimoniels und ber Rangstreit wirklich noch zum Teil hier zu Hause sei. Ift bas, so hat Bien seine Gründe, barüber zu lachen, so wie wir Ausländer unsere Gründe haben, nicht darüber zu lachen."

An die Besprechung dieses Stückes knüpft Schink eine allgemeine Charakteristist des Verfassers, die, obwohl sie durchaus nicht von Voreingenommenheit für ihn zeigt, doch in manchen Stücken den Nagel so auf den Kopf trifft, daß wir sie hier folgen lassen:

"Zwar hat herr Beibman das Unglüt, weder bei den hiefigen noch bei unfern auswärtigen Runftrichtern für bas zu gelten, wofür er boch immer gelten könnte, wenn er nur felbst dafür gelten wollte wenn er sich nicht mutwillig um die Ehre bafür zu gelten brachte: für einen brauchbaren komischen Schriftsteller. Aber ich glaube dem ungeachtet nicht ohne Grund, bafe er es fein konnte, fein wurde, wenn er nur nicht zu viel schriebe; wenn ihm nur nicht eine Brije Tobak nehmen, und ein Stut schreiben einerlei Ding mare. Ich weis nicht, wie lange Herr Beibman eigentlich schon für das Teater schreibt, aber erschrokfen bin ich, als ich neulich — ich glaube in der hiefigen Reitung — das Berzeichnis seiner teatralischen Arbeiten fand und ihn als den Berfasser von wenigstens ein Duzzend Trauer- Luft- und Schauspielen, seine Opern, neuen allegorischen und historischen Dramen nicht einmal mit gerechnet, tennen lernte. Jest begreif ich es gang leicht, warum es feinen Stuffen fo fehr an Blan, Reife, und mahren Interesse fehlt; warum sie immer nur Ibeen zu Stuffen und nie Stuffe felbst find. Wie mare es möglich, bei einer folden Schnell- und Bielichreiberei, auch mit bem vortreflichften Talent etwas vollendetes, und anziehendes zu machen! Ganz natürlich, daß unfere Runftrichter Festigkeit des Plans und der Raraktere, Kraft bes Entwiffelns und Durchseggens, und die Runft, seinen Geschöpfen

Interesse zu geben, ganglich in seinen Schauspielen bermiffen. Ber fo fcnell, und fo viel fcreibt, tann unmöglich eine einzige von biefen Eigenschaften zeigen. Und wem es vollends, wie herrn Beibman, an Gebuld felt, seinen Blan gu ordnen, an Stätigfeit fein Stuf reif werben au laffen, an Siggefleisch es au feilen: für ben find biefe Gigenschaften nun gar terra incognita, zu ber er nie hinkommt. Herr Weibman mag es benn nun auch bafür haben, daß er fast von allen unsern Runftrichtern ganglich verkannt wird, fast bei allen nur für einen Schreibefüchtigen Schriftsteller ohne alles Talent gilt. Denn unsere Runftrichter urteilen nun einmal — und haben im Grunde auch ganz Recht — nicht nach bem einzelnen Guten, mas ein Schriftsteller bat, sondern nach bem überwiegenden Bofen, mas er burch Leichtfin und Schreibeseligkeit in sein Werk bringt. Ein Fall, in dem fich herr Beidman nicht befinden dürfte, wenn er nur selbst anders wollte, oder jemals gewollt hatte. Er hat 3. E. teine üble Anlage, Lokaltorheiten von ihrer lächerlichen Seite ju zeigen; ich finde bavon in manchem feiner Stutte fer vorteilhafte Spuren. Aber wie wenig weis er diese Anlage recht zu nuzzen, wie wenig versteht er fie auszubilden! Es ift nicht genug zu beobachten, man mus auch mit bem filosofischen Ropf beobachten, ber allein ben mahren Beobachter macht. . . . Aber eben an biefem filosofischen Ropf, bas filosofisch Beobachtete filosofisch barzustellen, felt es herrn Beibman, und mus ihm daran felen, weil man unmöglich jo auf dem Flug filosofisch beobachten, das heift, das Beobachtete von allen seinen Seiten bemerken, prufen und vergleichen fann, um die interessanteste, bramatischste Seite besselben auszufinden, und eben durch biefe Ausfindung es der menschlichen Besellichaft nüglich zu machen. . . , Schon in der Anwendung des Beobachteten mus fich ber filosofische Roof aufern. Nicht alles, was fich beobachten läft, ift besmegen auch wert aufgestellt zu werden. Auch in biefer Absicht geht unferm Dichter filosofischer Ropf ab. Entweder ftellt er auf, mas nicht des Aufstellens wert mar, oder er weis felbst das der Aufstellung werte nicht teatralisch interessant zu machen; er überhäuft bie Rüge, überlädt entweder die Raraftere, oder stellt sie zu einzeln bin, zeichnet sie zu flach, um so zu wirken, wie sie nach der wahren Absicht ber Komodie boch eigentlich wirken sollten. Er beluftiget also nur blos, ba er boch, seiner Anlage nach, mehr könnte, als blos beluftigen, da er sich den Dank auch der Berständigen seiner Nazion verdienen konnte, wenn er nur einmal mehr Siggefleisch auf feine Arbeiten verwenden, nur einmal meniger zu schreiben anfangen wollte."

Neben diesen beiben Luftspielen, dem "Bettelftubenten" und ber "Schönen Wienerin", die sich jahrzehntelang im Reper-

toire des Burgtheaters erhalten haben, danft Beidmann feine dauernden Bühnenerfolge in Wien fast ausschließlich seinen Singspielterten: "Die Bergknappen", ein Originalfingspiel in einem Aufzuge, murbe mit ber Mufit von Umlauf zu Beginn bes Jahres 1778 auf perfonliche Unregung und unter lebhafter Teilnahme Raifer Josefs II. mit einer gemiffen Saft infzeniert; am 16. Janner "ließ fich der Raifer felbst die erste für das Burgtheater geschriebene Oper in einer feierlichen Separatvorftellung vorspielen". Bom 17. Februar angefangen, an welchem Tage die erste öffentliche Aufführung ftattfand, wurde das Stud noch in derfelben Spielzeit, das heißt bis Oktober, nicht weniger als zehnmal wieder= holt, und zwar unter fo großem Andrange des Publikums, daß man, wie das Wiener Diarium am 25. Februar schreibt, nur mit äußerster Mühe Blat im Schauspielhause bekommen kann, und fast allezeit ebensoviele Zuschauer aus Mangel des Raumes weggehen muffen, als fich in dem Schauspielhause befinden.48) "Der abeliche Taglohner, ein komisches Driginalfingspiel in dren Aufzügen. - Die Musik ist von Herrn Josef Bartta" wurde am 28. März 1780 zum erstenmal gegeben. Gin "Driginalluftsviel" von Weidmann endlich, "Der Schreiner", hat Ropebue zu einem Singspieltexte verarbeitet, der mit der Musik von Paul Branigky 1794 zur Aufführung gelangte.

\* \*

Bur selben Zeit, als Weidmann in dem eben gegründeten Wiener Nationaltheater mit seinen Lustspielen leicht versängliche Triumphe feierte, wurde zuerst in Prag, dann auf dem Hoftheater in München und von Wandertruppen in ganz Süddeutschland ein Drama aufgeführt, das erst vor einem Vierteljahrhundert wieder der Literaturgeschichte Paul Weidmanns nahezu vergessenen Namen unter seltsamen Umständen in Erinnerung gerusen hat. Im Oktober 1875 brachte A. Bösendorfers "Wiener Illustriertes Musiks und Theaters

Journal" einen Artifel unter der vielverheißenden Überschrift "Gine Spur von Leffings Fauft", unterschrieben: Albert Roucourt. Das Wesentliche der Mitteilung beschränkte sich barauf, daß ber Berfaffer in dem von Goethes Freund Reichard herausgegebenen "Theater-Ralender auf das Jahr 1779" (Gotha) im Personalverzeichnis der Usler= und Algenerschen Gesellschaft, welche in Neuburg an ber Donan, Weißenburg am Nordgau, Nördlingen und Öttingen im Rieß und in Dunkelsbühl aufgetreten ift, als Debütanten angeführt gefunden hatte: "Herr Waldherr mit Mephistopheles in Leffings Johann Fauft." In demfelben Bande bes Theater= kalenders fand fich in einem "Berzeichniß ber vom Jahre 1770 an im Druck erschienenen beutschen Schauspiele und anderer theatralischen Arbeiten" ein allegorisches Drama in drei (sic) Akten: "Johann Faust", München 1775, also im selben Jahre, in welchem Leffings Faust-Manustript verloren ging. Obwohl ein Beweis dafür vorderhand nicht zu erbringen war, lag es doch nicht gang fern, anzunehmen, daß ber von ber Bandertruppe aufgeführte "Johann Fauft" tein anderer fei als der 1775 zu München im Druck erschienene.

Nun befand sich ein ebenso eifriger wie verdienstvosser Sammler von Faustschriften, ber Konzertmeister Karl Engel in Dresden, im Besitze eines Exemplars des erwähnten Münchner Druckes von 1775, den er 1868 aus "der von Herrn Edward Dorer-Egloff in Baden bei Zürich hinterlassenen berühmten Goethe- und Schiller-Bibliothek" erworden hatte. Durch den erwähnten Aufsatz angeregt, veranstaltete Engel 1877 einen Neudruck seines Kuriosumsunter dem Titel: "Iohann Faust. Ein allegorisches Drama, gedruckt 1775, ohne Angabe des Verfassers, muthmaßlich nach G. E. Lessings verlorenem Manusscript." In der Vorrede machte er den Versuch, seine Mutmaßung zu begründen.

Mit welchem Heißhunger sich jeder, in bem nur ein Fünkchen Interesse für die deutsche Literatur lebte, auf Engels

Bublikation stürzte, läßt sich leicht ermessen. Aber die Enttäuschung ließ nicht lange auf fich warten. Bon einigen Seiten war man zwar nicht abgeneigt, Engels Bermutung gelten zu laffen und ben verlorenen und wiedergefundenen Sohn eines Rönigs im Reiche bes beutschen Beiftes mit ben einem folchen gebührenden Ehren zu empfangen. Aber nur zu bald regte sich mit Nachdruck der Widerspruch. Rurz und bündig, mit Erschöpfung aller wefentlichen Punkte hat Friedrich Barnde im "Literarischen Bentralblatt", 50) mit bem Aufgebote seines blendenden Wites und seiner überzeugenden Darstellung Runo Fischer für einen größeren Leserkreis im erften Bande der Monatsschrift "Nord und Sud" 51) unter fritischer Rekapitulation bessen, was man von Lessings Faust weiß, aus inneren und äußeren Gründen nachgewiesen, daß bas vorliegende Stud unmöglich mit dem Lessingschen Fauft etwas gemein haben konne, ja daß es, wie Barncte fich ausbruckt, zumal vom vierten Akt an geradezu wie eine Beleidigung erscheine, Leffing für den Berfaffer halten zu wollen. Gleichzeitig fand R. M. Werner im Anhang zu dem 25. - 36. Bande der Allgemeinen deutschen Bibliothet, zweite Abteilung. S. 740 ff., eine zeitgenöffische Rezenfion, vermutlich von dem Shakespeare-liberseter Cichenburg. 52) Auch dieser beginnt beziehungsvoll: "Seitdem Gr. Leffing in den Litteraturbriefen bas beutsche Bublifum auf den bramatischen Werth biefes Subjekts aufmerksam, und durch die daselbst eingerückte herrliche Scene nach seiner eigenen Bearbeitung besfelben, die man noch erwartet, begierig machte, scheinen mehrere Dichter sich ben nämlichen Borfat in ben Sinn kommen zu laffen, wenn fie gleich der Ausführung desselben nicht gewachsen sind." Der Referent beckt nun die Schwächen bes Wertes auf in ähnlicher Weise, wie es ein Jahrhundert später Fischer und Barnde getan haben.

Bon Leffings Autorschaft konnte also nicht weiter die Rede sein. Wer aber war der Verfasser des Stückes, das in Süddeutschland, wie zahlreiche zerstreute Nachrichten be-

sagen, recht oft und mit Erfolg gegeben, das nach einer Erstaufführung auf dem Münchner Hoftheater verboten wurde, das — und darauf möchte ich den größten Nachdruck legen — dem deutschen Bolke zum erstenmal den Helden der Puppenstomödie und des Volksschauspiels auf der regelmäßigen Bühne vorsührte. Fischer sucht ihn noch in dem Debütanten Waldherr, dessen Name gleichzeitig mit dem "Johann Faust" auftauchte: "Der Theaterkalender bringt noch eine artige Notiz: "Herr Waldherr muß nicht gefallen haben, denn er verließ noch in demselben Jahre die Gesellschaft." Vielleicht ging er nach München und ließ sein verkanntes Stück drucken. Das Publikum hatte ihn und seinen "Johann Faust" außegepfissen." Soweit Kund Fischer.

R. M. Werner aber hatte schon die Vermutung ausgesprochen, daß der Verfasser dieses Johann Faust "der Wiener Schauspieler Paul Weidmann sein dürste, von dem 1775 zu Prag ein "Johann Faust", ein allegorisches Drama in fünf Aufzügen, erschien". Bestätigt wurde diese Vermutung durch eine Stelle in Schubarts "Teutscher Chronik" 1777, S. 368, über das Ulmer Theater, die R. M. Werner bald darauf nachtrug <sup>53</sup>): "Herr Wolf zeichnete sich im "Johann Faust" des jungen Herrn Lessings (oder meinetwegen auch Herrn Weidmanns) so gut aus, daß das Stück wiederholt werden musste." Abermals ein Beweis, daß die Lessings Hypothese nicht etwa eine Ersindung Engels oder des "Wiener Flustrierten Musik- und Theater-Journals" war.

Noch hatte man aber keinen Beweis in der Hand, daß der von den Wandertruppen unter Lessings Namen gespielte Faust identisch sei mit dem 1775 zu München ohne Angabe des Verfassers gedruckten und von Engel neu herausgegebenen "allegorischen Drama". Da glückte sechs Jahre, nachdem Engels Neudruck in zweiter Auflage erschienen war, <sup>54</sup>) in deren Vorrede er ausdrücklich zugesteht, daß "die Vermuthung eines Zusammenhangs zwischen dem allegorischen Faustdrama und dem versorenen Faust Lessings sich nun als un be-

gründet herausgestellt" habe, weshalb auch der auf Lessings Autorschaft hinweisende Titelzusat diesmal wegblieb, abersmals ein bedeutsamer Fund  $^{55}$ ): In der Nürnberger Stadtbibliothek fand der Redakteur der "Franksurter Zeitung", Hans Pfeilschmidt, unter einem Konvolut alter Komödienzettel aus den siedziger und achtziger Jahren des achtzehnten Jahrhunderts zwei Theaterzettel, die, wie aus dem Titel und den beiden gleichlautenden Personenverzeichnissen uns zweiselhaft hervorgeht, ein und dasselbe Stück ankündigen. Der eine lautet:

"Mit gnädiger Erlaubnis Einer Hohen Obrigkeit wird heute Mittwochs den 30. Januarii 1782 von der unter der Direction Herrn Franz Joseph Roßner hier anwesenden Gesellschaft deutscher Schauspieler aufgeführt werden

## FAUST,

ein allegorisches Drama in fünf Aufzügen verfaßt von Hrn. G. E. Leging.

Personen: Johann Faust — Hr. Hosmann. Theodor, ein Landmann, sein Bater — Hr. Roßner. Elisabeth, seine Mutter — Mad. Molzheim. Helena, seine Geliebte — Mad. Graffenauer. Eduard, ihr Sohn, ein Kind von zwey ein halb Jahr — Hr. (sic!) Dihm. Ithuriel, ein guter Geist — Hr. Ilein. Mephistopheles, ein böser Geist — Hr. Daber. Wagner, sein Kammerdiener — Hr. Mezner.

Charaktere: Donnerschlag, ein lahmer Offizier — Hr. Wimmer. Spurnus, ein gekrönter Poet, ein Pedant — Hr. Rohau (sic!), der ältere. Emilie, seine Braut, eine alte Jungfer — Mad. Daber. Friederich, ein alter Bettler — Hr. Ziehlhardt. Silbergeit, ein Wucherer — Hr. Mezner. Gräfin Schönheitlieb, eine Coquette — Mad. Daber. Raufgern, ein Solbat — Hr. Reichardt. Wassenplag, ein Anwald — Hr. Mezner. Sorgenvoll, ein Günstling — Hr. Dihm. Eine Sängerinn — Mad. Reichardt."

Dieses Personenverzeichnis stimmt — mit der einzigen unbedeutenden Abweichung, daß "Schuard, ihr Sohn", der

im Münchner Drucke als "ein Anabe" schlechtweg bezeichnet wird, hier als "ein Kind von zwen ein halb Jahr" erscheint - namentlich in den eines komischen Beigeschmackes nicht entbehrenden "Charafteren" wörtlich mit dem bes gedruckten Studes überein. 56) Doch nicht genug damit. Die Gepflogenheit ber Wandertruppen jener Reit verlangte es. baß auf bem gedruckten Theaterzettel dem Personenverzeichnis eine längere schwungvolle Anpreisung bes Stückes folgte. Die Stelle derfelben nimmt in unserem Falle ein "Borbericht von dem Berfaffer" ein, ber wieber - mit Weglaffung eines langeren theoretisierenden Abschnittes in der Mitte — wörtlich mit bem "Vorbericht" bes Münchner Druckes übereinstimmt. Damit war endlich der Beweis erbracht, daß das uns von Engel im Neubruck bescherte allegorische Drama "Johann Faust" tatsächlich identisch ist mit jenem Faust, der den Beitgenoffen als ein Werk Leffings vorgeführt worden ift.

Der zweite der beiden Theaterzettel datiert vom 28. Juli 1777, mehr als fünf Jahre früher, und verkündet in dem üblichen devoten Stil, daß die von Seiner Rurfürftlichen Durchlaucht in Bayern 2c. gnädigst privilegierte Mosersche Gesellschaft am nämlichen Abend aufführen werde: "Ein hier noch niemal weder von uns noch einer andern Gefellschafft gesehenes von herrn Carl Beidmann, Referendarius der Königlich Böhmischen Canglen, neu verfertigtes regelmäßiges, mit angenehmen Arien, Tanzen und vielfältigen Decorationen vermischtes Allegorisches Drama, in ungebundener Rede und fünf Aufzügen, unter dem Titel: Johann Fauft." Das Berzeichnis der Bersonen und "Charaktere" stimmt, biesmal ohne Angabe ber Darftellernamen, mit bem früher erwähnten Zettel vom 30. Januar 1782 und infolgebeffen auch mit der Münchner Buchausgabe überein. Gin Druckfehler im Bersonenverzeichnis - Silberreig für Silbergeig - ber sich auch im Personenverzeichnis des Münchner Nachdruckes findet, läßt teinen Zweifel auffommen, daß ber Münchner Druck der Aufführung zugrunde lag. Fehlt der "Borbericht

von dem Berfasser", so ist bafür das Motto aus Seneca von dem Titel des Buches in den Zettel aufgenommen. 57)

Der Rame und Amtstitel bes Berfassers ift in ber Form, wie ihn dieser Theaterzettel bringt, vorderhand geeignet, ein wenig vom rechten Wege abzulenken. Im Bufammenhang mit dem Brager Druck und der durch denfelben bezeugten Erftaufführung auf ber Rgl. Prager Schaubühne burch bie Brunianische Gesellschaft 1775, von der übrigens Ostar Teubers gründliche Geschichte bes Prager Theaters nichts weiß, gieht Bfeilschmidt ben Schluß, daß ber Berfaffer in Brag gelebt haben dürfte. Das trifft feineswegs zu, benn die vereinigte "Königlich böhmische und erzherzoglich öfter= reichische Softanglei" hatte feit jeher ihren Sit in Wien, "Referendare" aber nach preußischem Mufter hat es bei berselben niemals gegeben. Beidmann durfte bamals - bie betreffenden Aften aus jener Zeit haben sich leiber nicht erhalten - "Ranglist" ober "Akzessist" bei ber Hoftanglei gewesen sein. Bas ben Vornamen Karl anbelangt, so ift er teineswegs aus ber Luft gegriffen, sondern beruht offenbar auf einer Verwechslung mit dem dem Bringipal der Truppe gewiß perfönlich bekannten älteren Bruder Baul Beidmanns, bem Schauspieler Josef Weidmann, ber allerdings mehr als ein Jahrzehnt früher bei derselben Brunianischen Gefell= schaft, welche 1775 den "Johann Faust" und am 1. Jänner 1776 Baul Weidmanns Luftspiel "Der Leichtgläubige" zum erftenmal in Brag aufgeführt hatte, 58) in Brunn seine theatralische Laufbahn begonnen hatte. Josef Weidmann scheint nämlich den zweiten Taufnamen Karl geführt zu haben. Vor mir liegt: "Gine lächerlich traurige Opera. Betitelt: Orpheus und Euridice, componirt von Carl Josef Weidmann." Druckort und Jahr find in dem Eremplar der faiferlichen Familienfideikommiß-Bibliothek durch das Beschneiden des Randes beim Ginbinden weggefallen. Der "Borbericht" ift unterzeichnet "Der Bernardon". Offenbar haben wir es hier mit einer Jugendarbeit Josef Weidmanns aus der zweiten

Sälfte der fechziger Jahre zu tun, der damals die fünftlerische Erbichaft Rurz-Bernardons angetreten hatte. Daraus, baß dieser Theaterzettel ausdrücklich den Beamten charakter des Berfassers, wenn auch nicht in bureaukratisch unanfechtbarer Form, hervorhebt, ergibt sich, daß derselbe niemand anderer als unfer Baul Weidmann fein tann. Fügen wir noch hinzu, daß in dem "Berzeichniß und Schätzung der Bücher bes verftorbenen Herrn Baul Weidmann", welches bei ber Berlaffenschaftsabhandlung liegt, unter Rr. 132 mitten in der Reihe eigener Werke Weidmanns angeführt ift "Johann Faust, ein allegorisches Drama, Brag geb.", daß in allen brei authentischen gedruckten Berzeichnissen "Weidmann's jämmtlicher Werke" (im Stephan Fäbinger, Almanach ber Liebe und Beiblichen Afop) unter ben "Driginaldramen" an erster oder zweiter Stelle erscheint "Johann Faust, ein allegorisches Drama in 5 Aufzügen", daß endlich die "Faschingstrapfen für die Herren Wiener Autoren von einem Mandolettiframer 1785" 59) auf S. 41 folgendes Epigramm enthalten:

## "Weibmann\*)

Pot tausend! bald hätt' ich Sie gar vergessen. Nein doch! Sie müssen auch von meinen Krapsen essen" zu dem der Berfasser die Anmerkung macht:

\*) "Kanzlist in der geheimen Ziffer-Kanzley. Bon ihm sind der Eulenspiegel, Doktor Faust u. a. "Daß ist doch sonderbar", sagte der eine, "daß der Bersasser sein Stück ein Drama genannt hat, da es doch ein Trauerspiel ist, weil alle darin sterben." Sie sterben freylich, sagte der andere, "aber sie sterben alle selig, und darum heißt es ein Drama."

Schink."

so sind die Zeugnisse für Weidmanns Autorschaft erschöpft. Sie durften genügen, jeden Zweifel auszuschließen.

Während man sich aber in den siebziger Jahren den Kopf zerbrach über den Berfasser des "Johann Faust", hatte ihn schon 1856 eine Notiz der Prager "Bohemia" "Weidemann" genannt, genau so, wie er auf dem Titelblatte des von der-

selben Brunianischen Gesellschaft in Prag ein Sahr später aufgeführten Driginallustspiels "Der Leichtgläubige" erscheint.

Eine Aufführung in Bien ift uns erft aus bem Jahre 1792 bezeugt. In einem Feuilleton ber "Meuen Freien Breffe" vom 17. und 18. Dezember 1869, Nr. 1905 und 1906, "Bur Geschichte ber Borftadt-Theater Biens", auf bas Dr. Emil Horner wieder aufmerksam gemacht hat,60) erzählt ber Handn-Biograph C. F. Pohl: "In ber Borftadt Roffau wurde am 24. April 1792 das neuerbaute Theater in der Borzellangasse Nr. 73 (neu 50) von der Gesellichaft deutscher Schausvieler eröffnet. Man gab bas Luftiviel Der Diener aus Liebe' vom Berfaffer ber ,Schonen Wienerin' (Weidmann). Vorher wurde ein Brolog unter Trompeten und Bauten gesprochen. Aus ben wenigen noch erhaltenen Zetteln fieht man, daß Luft- und Singspiele sowie Ballett wechselten. Darunter . . . Johann Faust', ein allegorisches Schauspiel mit Arien und Tangen in fünf Aufzügen, ebenfalls vom Berfasser der ,Schönen Bienerin'. Die Einladung bagu schließt mit ber Berficherung: "Gin Streit zwischen guten und bojen Beiftern mit feurigen Schwertern wird einem verehrungswürdigen Bublifum eine gang niedliche Augenweide verschaffen."

Mit dem Namen "Faust" sind wir Nachgebornen gewöhnt, die Borstellung des Höchsten und Tiefsten, was Menschengeist geschaffen, zu verbinden. Kein Wunder also, wenn der flüchtige, stizzenhafte Versuch des jungen Wiener Dichters bei seinem Auftauchen eine ungemein harte, manchmal dabei doch übers Ziel schießende Beurteilung über sich ergehen lassen mußte. Vielsach hat man dabei ganz übersehen, daß Weidmanns "allegorisches Drama", von Lessings kleinem Fragmente abgesehen, unbestritten der erste Versuch war, den Helden des Volksschauspiels und der Puppenkomödie auf die regelmäßige Bühne zu stellen. "So unkünstlerisch auch dieses Werk war, war es doch reich an originellen Motiven und gewann dadurch entscheidenden Einsluß auf

eine ganze Reihe von späteren Dichtungen", wie Roberich Warkentin in seiner fleißigen Schrift "Nachklänge ber Sturm- und Drangperiode in Faustdichtungen des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts" 61) ausführlich nachgewiesen hat. Um engften schließt sich an Weidmann an "Doktor Fauft, Bolksichauspiel in 5 Akten, Augsburg 1797" von dem preußischen Minister und Gefandten Friedrich Julius Grafen von Soben (geb. 1754, geft. 1831), bei bem die dramatische Dichtung neben einer fruchtbaren und erfolgreichen schriftstellerischen Tätigkeit auf staatswissen= schaftlichem und volkswirtschaftlichem Gebiete einhergeht. Die auffallendste Übereinstimmung ist die Bersonifikation bes Gemiffens in der Geftalt bes Ithuriel. Nur ericheint er hier nicht wie bei Weidmann in irdischer Gestalt, sondern als "lieblicher Genius, in weißem fliegenden Gewand. Gin Sternenfranz um fein Saupt". Auch der Dramaturg Joh. Fr. Schint, ber, wie wir oben aus bem Bitat ber "Faschingsfrapfen" gesehen haben, sich über Weidmanns "Fauft" luftig gemacht hat, steht mit seinem 1804 erschienenen "Johann Fauft. Dramatische Phantafie, nach einer Sage bes fechzehnten Jahrhunderts" auf ben Schultern Weidmanns.

Wenn wir uns zum Schlusse noch einmal die ganze literarische Persönlichkeit des fruchtbaren Wiener Dramatikers Paul Weidmann vergegenwärtigen, so fühlen wir uns unswilkürlich an zwei norddeutsche Zeitgenossen erinnert, an den Leipziger Steuereinnehmer Christian Felix Weisse und an den Hannoveraner Friedrich Wilhelm Gotter, mit welch letzterem unser Weidmann in der Vehandlung des Meropestosses um die Palme gerungen hat. Keiner jedoch steht ihm so nahe wie der oben genannte Soden, der außer dem "Faust" noch drei Weidmannische Stosse dramatisch behandelt hat: Ignez de Castro, Anna Bolen und Pizarro. Was unseren Weidmann aber von jenen harmloseren Naturen unterscheidet, ist der starke Niederschlag, den die politischen und sozialen Strömungen seiner Zeit in vielen seiner Dichtungen

gefunden haben, und nicht zum letzten die Kühnheit seiner bramatischen Entwürse, deren Flarusssug ihn sogar als einen der ersten modernen Dramatiker an das Faustproblem heranstrug. Von den späteren aber mahnt er uns an keinen so sehr als an den, neun Monate nach seinem Tode gebornen Landsmann Bauernseld, den großen Schimpser, der es so gut verstanden hat, Persönlichkeiten der Wiener Gesellschaft so scharf umrissen auf die Bühne zu stellen, daß das Publikum mit den Fingern nach den Originalen weisen konnte.

## Anmerkungen.

- 1) Werte, II, S. 123.
- 2) So genannt nach bem Wiener Burger Sans Stofs am Himme I, gestorben am 20. Dezember 1529.
- 3) Berichte bes Freien Deutschen Hochstiftes zu Franksurt am Main, Neue Folge, XVI. Band, S. 1 ff. Den Literaturangaben Fränkels hätte ich noch hinzuzusügen: Chronologie bes beutschen Theaters 1775, S. 339, 347. Die Wiener Autoren von Heinrich Wolfgang von Behrisch, 1784, S. 242 (relativ vollständigstes Schriftenverzeichnis), auf die mich Herr Georg Edl freundlichst ausmerksam macht.
- 4) Refrolog seines älteren Bruders Josef in den "Annalen der Literatur und Kunft des In- und Austandes", IV. Band, letztes Quartal 1810, S. 514 ff. Damit will allerdings nicht recht stimmen, daß seine Wutter, wie er selbst sagt (oben S. 13), ein Gnadengehalt bezog.
- 3) "Weidmann Paul, Aust.: Vien. Parv. 1755": Eintragung in die Univ.-Hauptmatrikel S. 845, nach gütiger Mitteilung des Herrn Universitätsarchivars Sektionsrates Dr. Schrauf.
- °) Archiv bes k. k. Winisteriums bes Innern, Protokoll für Riederösterreich 1767, Fol. 317 v.: "20 x<sup>bris</sup> Weidmann Paul bittet beh der Hofkanzleh Registratur angestellet zu werden."
- 7) In dem Luftspiel "Der Landphilosoph oder Die natürliche Beltweisheit" monologisiert der Held Baul, auf den der Berfasser offenbar manchen Zug seiner eigenen Persönlichkeit übertragen hat: "Ich möchte mir selbst Maulschellen geben. Wie oft ich der Galle ihren Lauf lasse! Tausendmal verwies mir mein Bater den häßlichen Jähzorn. Paul seh gesassen! Ja der Henker kann allzeit gesassen bleiben!"
- 8) Fosef von Sonnenfels von Wilibalb Müller, Wien, Braumuller 1882, S. 16 ff.
  - 9) Ebenda S. 22.

- 10) Archiv bes f. f. Ministeriums bes Innern, Protofoll für Nieberösterreich 1790, Fol. 199. Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Staats-rätliche Aften Nr. 1062 ex 1790.
  - 11) R. M. Werner, Aus bem Josephinischen Wien. S. 73.
- 12) Protofoll für Niederöfterreich, Dezember 1790, Fol. 787, Martius 1792, Fol. 193 v.
- 18) Archiv bes Reichs-Finanz-Ministeriums ad Nrm. 799 ex Jan. 1798.
- 14) Trothem Beibmann, wie wir gesehen haben, durchaus nicht siber viele freie Zeit versügen konnte, war er ein besonders eisriger Dilettant im Zeichnen und Malen. In seiner kleinen, aber ausgewählten Büchersammlung standen Segners "Gründe der Perspektive" neben einer "Anweisung zur Malerkunst" und den Schriften von Mengs. In seinem Rachlasse fand sich eine große Zahl teils ausgeführter, teils nur angesangener Zeichnungen und Malereien. Die Bignetten zu seinen Büchern hat er wohl durchweg selbst entworsen und gezeichnet: die besonders reich komponierten, von einem der Mansseld gestochenen Titelvignetten zu "Karlssieg" tragen groß und deutlich die Signalur P. W. inv., ebenso die zum "Keuen Jerusalem" und zu dem Schauspiel "Beter der Große" und zum "Khönix" (W. del.). In einer Kopsleiste zum "Beiblichen Üsop" hat er die Embleme seiner zahlreichen Hähigkeiten und Reigungen zusammengestellt und in einer Anwandlung von Selbstironie den Attensäzitel nicht vergessen.
  - 15) Archiv des Reichs-Finanz-Ministeriums Rr. 799.
  - 16) Ebenda Nr. 108, Juni 1798.
  - <sup>17</sup>) Ebenda Rr. 354, Juni 1799.
- 18) Den Hinweis auf biese interessanten Akten (Archiv ber k.u.k. Generalintendanz ber k.k. Hoftheater Rr. 88 bis 92) banke ich ber Güte Alexander von Weilens. Bgl. "Die Theater Wiens", II. Bb., 1. Abt., S. 120.
  - 19) Maria Theresias lette Regierungszeit, III., S. 262.
  - 20) Oben S. 13.
- 21) "Da ich kein Dichter vom Handwerk bin, sondern nur meine Erholungsstunden den Musen weihen kann" heißt es auch in der Borrede zu "Karlssieg" (sic).
- <sup>22</sup>) König Ebuard der Großmütige huldigt der Gewohnheit des Wittagschlases, der seiner Gesundheit nachteilig ist, denn er bringt ihm unruhige, schlassose Rächte und lähmt seine Tatkrast. Auf den Rat des Arztes beginnt Emilie, seine Gattin, das Bunder ihrer Zeit, sobald der Rachtisch erscheint und Eduard zu gähnen beginnt, eine Fabel zu erzählen. Die Moral zu sinden, überläßt sie dem Könige selbst. Dadurch wird seine Ausmerksamtet wach erhalten und sein Leib und Geist gesund. Im

Gewande der Fabel erfährt der König manche bittere Wahrheit. So recht im Sinne Weidmanns klingt die vierte Fabel "Die Gunft und bas Berbienst", die hier als Probe folgt:

"3d febe bich beschweißt bie fleinften Stuffen flettern, So sprach die Gunft, bu lotft mir Thranen ab, Berbienft! Mein Mitleid reget fich, ich mache, daß du grünft, Und ftats gebenft; jum Dant follft bu mich auch vergöttern. Du wantst, und zweifelft noch? Befürchte meinen Born! Betrachte bie Beglückten. Die Sefen mach ich groß, und fturze bie Geschickten. Ist lächelt dir mein Blick, wo nicht, so trag bein Joch! 3d will auf dich die hartste Strafe fluchen; Du follft vergebens Brod ben fremden Thuren fuchen; Ich mache bich verschmäht, vergessen, grm und klein: Du follft ber Spott ber Thoren fenn! -Das bin ich, war ich schon seit grauen Tagen, Sprach bas Berbienst. Wer fann wie ich von Elend sagen? Beboch mein ebles Berg vergißt fich nie. Die werd ich flein zu beinen Fugen friechen; Die follft bu meinen Beihrauch riechen, Rie beuget das Berbienft vor bir ein Rnie! Mein Geift bleibt immer gleich großmuthig und erhaben; Ben meiner Arbeit foll mich ber Gebante laben. Dag jeder Biffen, ben mein Mund genießt, Die fuffe Frucht von meiner Arbeit ift."

- 38) Chriftian Gottlob Rahsers vollständiges Bilcherlexifon, VI. Band, S. 178; Beibmann Paul († 18..), S. 109, S. 149.
  - 24) Archiv bes Lanbesgerichtes in Wien, Nr. 1306 ex 1801.
- 26) Schon 1778, in dem Originallustspiel "Der Mißbrauch der Gewalt", kommt die Gestalt des weisen Narren Kaut vor. Zwischen ihm und seinem Herrn, dem Grafen Diestelthal, spitt sich S. 80 der Dialog in folgender Weise zu: Diest.: Berwünsche Karte! Ich habe meinen Berstand verloren! Kaut: Ich habe ihn nicht gefunden soll ich ihn austrommeln lassen?
  - 26) Hod-Biebermann, Der öfterreichische Staatsrath. S. 150.
  - 27) Gesammelte Schriften, VIII., S. 147 ff.
- 28) Zugrunde liegt: "Der abeliche Taglöhner." Ein Schauspiel in dren Aufzügen von F. G. v. N. z H. (Friedrich Graf von Nessellelrode). Aufgeführt auf dem Chursürftl. Theater zu München 1777. "Der adeliche Räßstecher, oder Die bestraften Ausschweifungen seines liederlichen Sohnes. Ein Lustspiel von dren Abhandlungen" (von Hafner?), Wien 1765, ist im gewissen Sinne ein Gegenstück, es stellt dar das schmähliche Ende

bes verzogenen Sprößlings bes geabelten ehemaligen bürgerlichen Käßstechers von Schmalzhausen.

- 28) Der österreichische Staatsrath, S. 545.
- 30) Ebenda S. 550.
- 31) Ebenba S. 62.
- 32) Sonnenfels gesammelte Schriften, Wien 1785, VII. Bb., II. Abt., S. 70 ff.
- 33) Bgl. Artur Gloeffer, Das bürgerliche Drama, Berlin 1898, S. 101 ff., 148 ff.
- 34) Bgl. "Stubien für vergleichenbe Literaturgeschichte", III. Bb., S. 54-65.
  - <sup>35</sup>) "Goethe-Jahrbuch", XIX. Bb., S. 293.
- 36) Schiller: "Hier nur hören die Großen der Welt, was sie nie ober selten hören Wahrheit."
- 37) Schiller: "Die Schaubühne ist die Stiftung, wo sich Bergnügen mit Unterricht, Ruhe mit Anstrengung, Kurzweil mit Bilbung gattet."
- ... "Die Schaubühne ist mehr als jede andere öffentliche Anstalt bes Staats eine Schule der praktischen Weisheit, ein Wegweiser durch das bürgerliche Leben, ein unsehlbarer Schlüsset zu den geheimsten Zusgängen der menschlichen Seele."
- 38) "Wienerischer Musenalmanach auf das Jahr 1777", Wien, bei Josef Eblen von Kurzböck, S. 21.
  - 89) Berlin, bei Friedrich Maurer, Reuntes Beft, 1792. S. 106.
- 40) Demselben Johann Friedrich Ernst Albrecht, von dem unter anderem auch die Prosadearbeitung von Goethes "Mitschuldigen" herrührt (vgl. Emil Horner in der "Chronik des Biener Goethe-Bereins", XIII. Bd., S. 25 ff.). Seine Bearbeitung erschien unter dem Titel: "Der Teusel ein Hydraulikus. Lustspiel in drei Akten. Rach dem Bettelstudenten fürs sächsische Hoftheater bearbeitet von Albrecht."
  - 41) l. c. S. 101.
- 42) Der Jacobiner in Wien. Zürich und Winterthur. Berlag bes Literarischen Comptoirs, 1842, S. 202 ff.
  - 43) Beilage gur "Allgemeinen Zeitung" vom 28. Juni 1894, Rr. 146.
- 44) Deutsch unter bem Titel: "Der Teufel aus der Kohlenkammer" in Bertuchs "Magazin der Spanischen und Portugiesischen Literatur", III. Bb. (1782), S. 129—168.
- 45) Bgl. E. Dorer im "Archiv f. b. Studium ber neueren Sprachen", Bb. 77, S. 148 ff.
- 4e) Bgl. J. Bolte und B. Seelmann "Nieberdeutsche Schauspiele", S. 42 ff.
- 47) "Wienerischer Musenalmanach auf das Jahr 1777", S. 14 und 31 ff.

- 48) "Die Theater Wiens", II. Bb., S. 61 ff.
- 49) Engels Eremplar bes Münchner Drudes, bas mit anberen Seltenheiten feiner Sammlung vor einigen Jahren in ben Befit bes "Freien Deutschen Sochstiftes" übergegangen ift und in der "Ausstellung von Handschriften, Drudwerken, Bilbern und Tonwerken zur Faustjage und Faustbichtung, veranstaltet vom Freien Deutschen Hochstift, 28. August bis 10. November 1893" ausgestellt mar (Ratalog S 61, Rr. 201), galt bamals noch als ein Unifum. Seither ift ein zweites Exemplar im British Mufeum bekannt geworden. Das nunmehr britte besitzt ber Berf. Dieses Artifels. Es scheint als Regie- oder Soufflierbuch einer Wiener Bühne - vielleicht des Scherzerichen Theaters in der Borzellangaffe - gedient zu haben, wie die zahlreichen Striche, teils mit Tinte, teils mit Rotel, teils mit Bleiftift beweisen. Die spärlichen handschriftlichen Bufape, soweit fie fich nicht auf ein "bleibt" neben einer gestrichenen Stelle beschränken. bezwecken nur die Herstellung der Berbindung nach einem Striche oder die Milberung eines einzelnen zu starken Ausbruckes. Auf der letzten Seite 72 findet sich unten der handschriftliche Bermerk: "Geändert S. 6, 13, 18, 20, 21, 26, 30, 32, 33, 38, 39, 40, 45, 56, 58, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 3. (?) Meper, mpria" Das einzige befannte Exemplar bes mohl uriprünglichen Brager Drudes: "Johann Faust. Ein Allegorisches Drama von fünf Aufzügen. Quid ergo inquis Stulti ac mali non gaudent? Non magis, quam praedam nacti Leones! Senec: Rum Erstenmahl aufgeführt auf der kal. Brager Schaubuhne von der Brunianischen Gesellschaft, 1775. Mit Genehmhaltung der R. R. Censur, BRAG, gedruckt ben Joseph Emanuel Diesbach auf dem Altstädter kleineren Ring in Kro. 225." besitzt nach Angabe L. Frankels (a. a. D. S. 18) Dr. E. G. Stumme-Dresben. Im felben Berlage, "Aufgeführt Zum Erstenmal von ber Brunianischen Gesellschaft Den Ersten Jenner 1776", erschien "Der Leichtgläubige, Gin Original Luftspiel von herrn Beibemann" (sic!). "Dem Erlauchten und Preiswürdigen Abel bes Königreichs Böheim" empfiehlt ber Prinzipal in der Dedication "diese neue Geburth eines hoffnungsvollen jungen Dichters zu hohen Sulben und Gnaben".
- 50) 1877, Rr. 10, Sp. 311—313, jest bequem zugänglich in ben "Goetheschriften", S. 302—305.
- 51) S. 262—283, jest in den "Kritischen Streifzügen wiber die Unkritik (Reine Schriften, 4), S. 31—85: "Ein literarischer Findling als Lessings Faust."
- 52) "Anzeiger für beutsches Altertum und beutsche Literatur", III. Bb., S. 203.
  - 58) Ebenda S. 281.

- 54) Olbenburg, Schulzesche Hofbuchhandlung. Die Borrebe batiert Dresben, im Januar 1882.
- 55) Lessings "Faust" auf ber Nürnberger Bühne. Mitgeteilt in einer Wochenversammlung bes Pegnesischen Blumenordens im März 1888 von Hans Pfeilschmidt ("Altes und Neues aus dem Begnesischen Blumenorden", II. Bb., S. 176—188; auch S. A.
- 56) Es weist auch an und für sich schon manche Besonderheit auf. Der uns fo geläufige Name bes Mephiftopheles, ber im alten Bolfsbuche Mephostophiles, bei Marlowe Mephostophilis, bei Shakespeare (in ben "Luftigen Beibern") Mephoftophilus, in einer alten Bolksballade in "Des Knaben Bunderhorn" Mephistophilis lautet, begegnet uns hier und zwar nicht zum erften- und einzigmal vor Goethe, wie Pfeilschmidt (S. 8) und vor ihm Eb. 28. Sabell ("Über ben Namen Dephistopheles" in ber Festschrift jum 28. August 1879, Beilbronn, Gebr. Benninger, S. 61) annimmt, in ber burch Goethe unfterblich geworbenen Form, benn in einem an Holbergs "Begerei ober blinder Larm" sich anschliegenden Szenar bes Stubententheaters zu Wengen in Ulm erscheint er ichon 1754 in dieser Form (vgl. Satob Reidler, Mephistopheles, Reitschrift für vergleichende Literaturgeschichte, R. F., VI. Bb., S. 464 ff.). - Sein Gegenspieler, ber gute Beift, ber bem Belben "in ber Beftalt feines Bertrauten" au feiten fieht und ihn aus den Regen bes Berführers zu retten fucht, beißt Sthuriel. Er verforpert bie eine ber zwei Seclen, bie in ber Bruft bes Selben wohnen, jene, die gewaltsam fich vom Duft zu ben Gefilden hoher Ahnen echebt, oder, wie der Graf Soden, ein Rachahmer unseres "allegorifchen Dramas", fcblechtweg fagt: bas Gewiffen. Der Rame ftammt aus Miltons "Berlorenem Baradies" und ist von ba in Klopftocks "Messias" übergegangen, worauf fürzlich Otto Hachtmann (Graf Julius Beinrich von Soben als Dramatifer, Diff. Göttingen 1902, S. 85.) aufmerkfam gemacht hat. Bur felben Beit, als Weidmann ben "Johann Faust" schrieb, beschäftigte er sich eingehend mit der Theorie und Geschichte bes Epos, fpeziell mit Milton, bem er in ber Abhanblung über bie Epopoe, die er feinem 1775 erschienenen Epos "Rarlssieg" beigegeben hat, einen ber größten Abschnitte widmet. Etymologisch läßt fich ber Name Ithuriel sogar -- allerdings auf etwas schwankenber Grundlage -ju Mephistopheles in Beziehung bringen: In einem bem Fauft jugeschriebenen Bollenzwang, gedruckt Bauffau 1612, ben Goethe 1829, als er felbst der ihm unbefannten Berfunft des Namens Mephistopheles nachgeben wollte, aus ber Großherzoglichen Bibliothet in Beimar entlehnt hat, endigen die Ramen aller ber gahlreichen in ihrer hierarchischen sit venia verbo - Abstufung aufgezählten Teufel auf sel, unter ihnen tritt auch "Mephistophiel" auf. Die Gilbe el bezeichnet im Bebraischen bas Göttliche, und Geisternamen wie Ariel, Asmodiel und andere find

nichts weiter als Analogiebildungen nach Gabriel, Michael, Raphael. Sie brauchen also durchaus nicht etwa orientalischen, biblischen Ursprungs zu sein. Rach Analogie dieser Höllengeister ist nun Ithuriel gebildet, vielleicht durch Berbindung mit der biblischen Landschaft Jturea.

In Rlopftods "Messias" ist der Seraph Ithuriel einer der "Engel der Erde", die unter der Aussicht Gabriels stehen und den Jüngern als Beschützer beigegeben sind. Sein Schützling ist Judas Ischariot, um dessenwillen er manchen Kampf mit Satan zu bestehen hat. In den Worten Ithuriels entschüpft dem Versassen des "Johann Faust" einmal sogar ein wörtlicher Anklang an den "Messias", wenn er ihn den Mehsstichheles apostrophieren lätt (S. 20): "Du Echo eines Prahlers, der in der Hölle mit dia mantenen Fesseln angeschmiedet ist." Im "Messias", III, S 445 ff. betet Ithuriel:

"Gott! Daß beine gefürchtete Hand jest Satan im Abgrund Mit biamantenen Ketten ber tiefsten Finsternis hielte!" Die Rolle, die Ithuriel im "Johann Faust" als Beschützer gegen die Ansechtungen des Bösen spielt, kommt zum Ausdruck in den folgenden Bersen des "Messias" (III, S. 556 ff.), in denen deutlich vernehmbar das Faustthema anklingt:

"So kam über Ischariot Satan zum nahen Berberben, Goß dann einen versührenden Traum in sein offnes Gehirne. Schnell empört' er das klopfende Herz zu Begierden der Bosheit; Senkte zuerst empfundne Gedanken, voll Feuer, stürmend, Ihm in die Seele.

Denn ber Seraphim hohes Geheimniß, ben Seelen ber Menschen Eble Gebanken, ber Ewigkeit würdige große Gedanken Einzugeben, war Satan zu seiner größern Berdammniß Roch bekannt.

Und als Judas tropdem endlich dem Bosen versallen ift und Ithuriel trauernd an den herrn die Frage richtet:

"Gott Meffias! foll ich mich wieder jum himmel erheben? Ober bin ich gewürdiget worben, dich fterben zu sehen?"

<sup>—</sup> Bwar kam aus treuer, sorgsamer Ahndung Seraph Ithuriel wieder zurück, ben dem Jünger zu bleiben; Aber da er entdeckte, wie über Ischariot Satan Sich verbreitete, bebt' er und stand, und sahe zu Gott auf Und entschloß sich, vom Schlaf Ischariot aufzuwecken. Drehmal schwebt' er auf Flügeln bes Sturms durch brausende Zedern Ueber sein Angesicht hin . . . .

Bird ihm ber Bescheib:

"Simon Betrus wird auch gesucht von ber Buth bes Berberbers, Sep fein Engel!"

Die Gegenüberstellung bes guten und bes bofen Genius in ber Geftalt von Bertrauten bes Selben, benen erft unmittelbar vor ber Ratastrophe über dem Körper des Sterbenden gewissermaken die Alügel wachsen, geht zurud auf die mohammedanische, in letter Linie perfische Tradition. Beidmann hat fie unmittelbar aus Boltaire. Das wollte der Berfasser offenbar bekennen, wenn er in dem "Borbericht" auf Boltaires Geistererscheinungen anspielt. In Betracht kommt die Erzählung "Le blanc et le noir", ber Grillparger nach feinem eigenen Bekenntniffe ben Grundgebanken feines "Traum ein Leben" entnommen hat (vgl. Paper, "Grillparzers Traum ein Leben". Ein Beitrag zur vergleichenben Literaturgeschichte, "Ofterr.-ungar. Revue", Neue Folge, 10. Bb., S. 34-46, 153-166). Ein neuer Berührungspunkt also zwischen bem Fauststoff und dem Stoff von "Traum ein Leben", auf deren innere Berwandtichaft unter anderen Kuno Fischer ("Die Fauftdichtung vor Goethe", Goethe-Schriften, 6. Bb., S. 234) hingewiesen hat. Die Geftalt bes Angelus Cuftos, ber bem Belben marnend gur Seite fteht, mit bem Bofen ringt und am Schluffe rettend eingreift, kommt aber auch häufig im Jesuitenbrama vor. Auch von bieser Seite kann also ber Resuitenschüler Beibmann beeinflußt sein, geradeso wie vom Bolksschauspiel, wo sich beim Abschluß bes Pattes eine warnenbe Stimme vernehmen läßt.

Ungefähr zur selben Zeit, als Weidmanns Fauft von Wien aus die Geftalt des Ithuriel auf die Buhne brachte, hatte fich die junge Raroline Bichler den Engel Ithuriel zu ihrem Schutzengel erkoren; "ober vielmehr ich gab bem Beifte, beffen Schut mich ber Schöpfer bei meiner Geburt übergeben, diesen Namen . . . . Um aber auch ein beutliches Bilb von ihm in meiner Phantasie zu bewahren, mählte ich mir einen überaus schönen Engel in Sunglingsgestalt auf einem Bilbe in unserer Dorffirche zu Hernals" (Denkwürdigkeiten, I, S. 82 ff., 115). Das ift möglicherweise schon Ginflug Weibmanns. Auch bei Boltaire kommt ber Engel Ithuriel vor. In der in Wien 1790 bei Joh. B. Ballishauffer erschienenen übersetzung von Boltaires ausgesuchten Romanen, Erzählungen und Dialogen, II. Bb., S. 171, folgt unmittelbar auf die allegorische Erzählung "Der Beisse und der Schwarze" "Bie's in der Belt geht! Ein Gesicht Babut's von ihm felbst beschrieben", bas mit den Worten beginnt: "Unter ben Genien, welche ben Reichen ber Welt vorstehen, ift Ithuriel einer ber vornemften; fein Sprengel ift Grosafien."

In Baul Weidmanns Oratorium "Die Tage bes Herrn" tritt noch einmal Ithuriel auf, S. 17: (... Sieben Engel mit sieben Bosaunen sliegen über die verwandelte Erde. Ihre Posaunen röcheln majestätisch

und furchtbar. Ithuriel mit einem goldenen Rauchfaß ruft in die vier Welttheile.)

Ithuriel.

"Stehet auf! — Stehet auf! Erwacht, erwacht ihr Bölker! Bom zehntausenbjährigen Schlummer!"

Un biefe Stelle fei mir geftattet, einen zweiten Erturs anzuknüpfen. Als Engels Neudruck des "allegorischen Dramas" erschien, fiel in der saloppen Sprache bes Studes sofort eine Reihe von dialektischen Eigentümlichkeiten in die Augen, die auf Subbeutschland, nach ber Meinung Barndes und Fischers speziell auf Bagern, hinweisen. Dabei hatte aber Engel, ber mit feinem Text febr willfürlich umgesprungen ift, ichon eine Reihe recht auffallender Auftriagismen getilgt, g. B. S. 30: "Enblich nahm sich eine Staatsperude um ben Proceg an", S. 50: "Fauft, Belena 2c. laufen angftlich herum", S. 70: "Mein Berg erinnert mich ftets barauf." Am meiften mar jedoch aufgefallen eine fzenische Anweisung zu Beginn bes vorletten Auftrittes: "Die Bofaune rochelt." Bei naberem Rusehen erweist sich dieses "röcheln" als ein Lieblingswort unseres Weidmann. Es begegnet uns bei ihm nicht nur in der uns geläufigen Berbindung und Bedeutung: "Das Röcheln ber fterbenben Rrieger" ober "Sterbenbe röchelten" ("Das neue Jerusalem", S. 28, 64), "Die Chriften sollen in ihrem Blute rocheln" (,Soliman vor Bien', S. 17), "Und bie germalmten Iberier rocheln" (Eroberer', S. 40), es wird von einem schönen Diener gesagt (,Das befrente Wien', S. 5) und in der ,Schönen Wienerin' heißt es G. 12: "Red Du nur gut beutsch, bas ift schöner als bas frangofifche Rocheln", und fpater: "Da bie Schlingel mit ihren Balbhörnern röchelten, als wenn fie bie Mauern ber Stadt umblafen wollten." 3m "Eroberer" fingt ber Chor ber Barben G. 41: "Röchelt ihr hörner den Feinden zum Schrecken." Mit besonderer Borliebe aber gebraucht es Beibmann pon ber Posaune: neben ber erwähnten Stelle in bem Oratorium findet fich im "Bfarrertrieg" S. 19 ber halbvers: "Es röcheln die dumpfen Bofaunen" (bei einem Leichenbegängniffe), und zu Beginn bes vorletten Auftrittes im "Gulenspiegel" G. 123 fteht gleichfalls die fzenische Anweisung: "Es röchelt die Bosaune." XX. (Schluß-) Gefang bes "Meffias", in welchem bie Bosaunen aus allen Registern ertonen, immer wieder neue Bergleiche und Wendungen gebraucht werden, das Schreckliche, Erschütternde ihres Klanges zu vergegenwärtigen, kommt das Wort nicht vor. Noch ein Zeitwort erfreut sich bei unserem Autor einer solchen Beliebtheit, daß es uns fast in jedem feiner gablreichen Stude öfter begegnet, es ift bas Wort "ich mäucheln", namentlich in ber Berbindung "ich schmäuchle mir".

- 57) Diese Mottos sind für Beidmann ungemein charakteristisch. Unter den zahlreichen Büchern, die von ihm im Drud erschienen sind, sinden sich kaum fünf, die nicht auf der Titelseite ziemlich groß zwischen zwei mehr oder minder kräftigen Querstrichen irgendein Zitat aus einem lateinischen, griechischen, französischen, englischen, italienischen, spanischen oder portugiesischen aber beileibe keinem deutschen Autor trügen, das schon den Titelblättern Beidmannscher Bücher saft durchweg in Berdindung mit der Bezeichnung Original-Drama, Original-Trauerspiel, Original-Lustspiel ein eigenartiges Gepräge verleiht.
- 8) Ein seltsames Zusammentreffen will es, daß bei berselben Brunianischen Gesellschaft, welche das erste Kunstdrama von Faust auf die Bühne brachte, sich genau ein Jahrzehnt vorher noch eine verspätete Spur des Bolksbramas findet. In dem Stücke "Hanns-Wurst der glückliche Schatgraber oder Der ben der Abreise seiner Gesellschaft vergnügte Impressarius. Gin Lustspiel in zwenen Aufzügen aufgeführt ben dem Schluß der Komedien von der Brunianischen Gesellschaft verfertigt von J. U. Altstadt Prag, gebruckt ben Johanna Bruschin, Wittib burch Leopold Kamenigly, Factorn, Anno 1765." klagt der Impressarius in dem Eingangsmonolog: "O tempora! O mores! wo find jene Beiten, ba noch ber Doctor Fauft, ober ber Wagner bie größten Bauberkomedien waren; es kostet auch nicht so viel, wenn einen der Teufel auf den Theater hohlet, als wenn man kostbare Maschinen und Auszierungen muß machen laffen. Ja mancher Principal wurde nicht barwiber fenn, wenn ein solcher leinwandener Teufel, wie der Mephistophiles (sic) im Doctor Fauft alle seine Acteurs am Donnerstag aus der Romedie hohlte, damit er am Frentag keine Gage geben dürfte."
- 59) Eine Art Aenienalmanach, in welchem vierzig Wiener Autoren in alphabetischer Reihenfolge mit je einem meist recht wistosen gereimten Epigramm, dem eine längere oder kürzere Fußnote beigegeben ist, abgetan werden. Der Bersasser bürste Ferdinand Eberl sein, dessen Lustspiel "Kasperl der Mandolettikrämer" (für das Marinellische Theater, 1789) mit den Worten Kasperls schließt: "Weib, wenn mir so ein Streich noch einmal passiert, so will ich mein Mandolettigewerb ausgeben und ein gekrönter Boet werden."
  - 60) Euphorion, V. Band, S. 554.
- 61) Munters "Forschungen zur neueren Literaturgeschichte", I., München 1896.

## Zum "Traum ein Leben".

Bou

## Stefan Sock.

So wenig Grillparzer den größten Lyriker des deutschen Mittelalters zu schähen mußte, die furchtbar traurigen Worte der "Clegie" passen nur allzusehr auf die Stimmung des gealterten Dichters:

Owê war sint verswunden alliu mîniu jâr! ist mir mîn leben getroumet oder ist ez wâr?... als ich gedenke an manegen wünneclîchen tac die mir sint enpfallen gar als in daz mer ein slac, iemer mêre owê!

So war auch bem einsamen Grillparzer bas Leben hingeschwunden. Schon als Neunzehnjähriger fühlt er seine voetische Kraft versiegen und erinnert sich "nur noch wie eines Traums der Zeit, wo er in mondhellen Nächten der ganzen Welt vergessen und sich zu einer Stufe ber Schwärmerei erheben konnte, bei beren Anblick er nun beinahe schwindelt". 1830 flagt er über die Abnahme seines Gedächtnisses und schreibt in sein Tagebuch: "Mein Leben war immer ein Traum, und zwar nicht nach jenem griechischen Spruche ber eines Wachenden, sondern in der Tat eines, der schläft." "Ich habe geträumt bis heute, weiß es, und werde fortträumen bis zum Tode", seufzt er bei ähnlichem Anlaß 1836 in Paris. Und zehn Jahre früher schreibt er ein Tagebuch, um die Gedanken zu figieren, mas "in Stimmungen gleich der jetigen jo wenig der Kall ist, daß die Borstellungen mit der Abgeriffenheit des Traums aufeinander folgen und ihr Entstehen und Verschwinden beinahe alle Willkür ausschließt". 1) In dieser traurigen Zeit fühlt er sich bei lebendigem Leibe wie ein Toter und den poetischen Ausdruck der entsetzlichen Augst, es sei mit seiner Dichtergabe zu Ende, sindet er in der unendlich wehmütigen Klage:

Bas je ben Wenschen schwer gesallen, Gins ist bas Bitterste von allen: Bermissen, was schon unser war, Den Kranz verlieren aus bem Haar; Nachbem man sterben sich gesehen, Wit seiner eignen Leiche gehen.

Mit zunehmendem Alter wird diefes Gefühl immer ftärker. In bumpfem Sinnen, schen vor ber Welt gurudgezogen, gibt er fich immer mehr feinem refignierten Trubfinn hin, immer rauher nach außen, tief im Berzen weich und liebebedürftig, den Mangel der Anerkennung bitter empfindend. So lebt er feinen ftillen Gedanken, feinen einsamen Studien, mit bosem Tadelwort nur ab und zu die Außenwelt bedenkend, die er doch treu beobachtet und ber seine heimliche Liebe gilt. In seiner Ginfiedelei aber ruht die Phantafie nicht. Außere und innere Beengung hatte ihm freilich die Luft am Dichten genommen; wenn er aber in der Dämmerung des Abends mude und abgespannt in seinem Lehnstuhl sitt, da entstehen dem ge= schwächten Auge unwillfürliche Bilber, ba umgibt ihn ein schattenhaftes Reich verschwimmender Gestalten. Diese Bilder gewinnen Wirklichkeit lügende Stärke, fie treten am hellen Tage auf und zeigen bem erstaunten Spazierganger nie gesehene Teile eines Parks, die Ginbildungskraft zaubert reizende Baumpartien hervor, bis ber Schlafwandler erwacht und erschrickt. Denn Grillparzer erkannte das Krankhafte,



<sup>&#</sup>x27;) Sbenso in einem Briefe aus Baben vom 18. Juni 1818 (Briefe und Tagebücher, herausgegeben von Glosso und Sauer, I, S. 30): "Mit bem Festhalten ber Gebanken will's nicht mehr von ber Stelle als in Wien." Bgl. Jahrbuch IV, S. 34 ff. (Bolkelt).

bas Gefährliche dieser Hallucinationen. Sein schwacher Körper, sein überreiztes Nervensystem hatten nicht die Kraft, sie zu überwinden. Aber er wußte, daß man sich aus diesem Zustande herausarbeiten müsse, wenn etwas geleistet werden solle. Es sei das Unglück der Deutschen, daß sie "diesem schaukelnden Träumen einen so hohen Wert beilegen". "Mönche und Klausner mögen "Hymnen an die Nacht" heraustönen, für tätige Wenschen ist das Licht!" Aber wie klagende Resignation klingt es, wenn er gleichzeitig ausspricht: "Ich spreche hier nicht als einer, dem dieser dumpf träumende Zustand fremd ist, denn er ist der meine." "Mein natürlicher Zustand ist ein mit Zerstreuung abwechselndes, verworrenes Brüten", heißt es an einer anderen Stelle.

Das Leben resolut zu erfassen, war nicht die Art dieses Mannes, er zog sich vor seiner Berührung zurück. Nicht nach Goethes Weisheitsspruch bequemte er sich dem Heißen wie dem Kalten — er verweilte und ward sich selbst ein Traum. Und er slüchtete aus dem Traum des Lebens in das Leben des Traumes, das ihn tausendsardig und phantastisch empfing. Er selbst hat es klagend ausgesprochen, wie in ihm "neben der übergreisendsten, ja sich überstürzenden Phantasie ein Verstandesmensch der kältesten und zähesten Art" lebte — im Traum schlief dieser und frei waltete die ungefesselte Phantasie. So kommt es, daß ihm sein wachender Zustand gegen den schlasenden erscheint "wie eine Zeichnung gegen ein Gemälde, ein neblichter Tag gegen einen sonnenhellen".

Sein Traum erfindet höchst poetische und sinnreiche Situationen. Im Schlafe stellt Grillparzer Betrachtungen über seine bisherige Existenz an und glaubt mit einer logischen Schärfe und Überzeugungskraft zu denken wie niemals im Wachen. Ein andermal scheint es ihm, er sei aus einem Traum erwacht; er ist bestrebt, sich an diesen zu erinnern, sucht ihn mühsam zusammen und merkt nicht, daß er noch immer träumt. Er notiert seine Träume und grübelt mit liebevollem Interesse

über ihre Entstehung, ihre Bedeutung nach. Er fragt nachbenklich: "Was schläft wohl im Schlafe und was wacht?" als er sich einmal im Traum an längst Vergessenses erinnert hatte. Er sucht das Wesen des Traumes zu erkennen, die psychologischen Grundlagen zu erforschen.

Es ist ein starker Hang in Grillparzer, alles zu objektivieren. Das geht bis in seine Ausdrucksweise, wenn er
ein eigenes Werk "jenes Stück" nennt oder von einer seiner Personen sagt: Soll sie nicht dies oder jenes tun? Auch vor seiner eigenen Persönlichseit macht er nicht Halt. Sie wird ihm ebenso ein Objekt für psychologische Analysen, wie sein "anthropologischer Heißhunger" sich jedes Fremden bemächtigt. Sein beobachtendes Auge, dieses Dichterauge, das alles Leben umher tötet, damit es im Gedicht erstehe, auch auf sein Traumleben hat es die scharfen, zergliedernden Blicke gerichtet, auch dieses geheimste Gebiet seiner Seele erfährt poetische Gestaltung:

Und Flammen, Perlen, Schmuck, die euch umschweben, Gelöste Teile sind's von seinem Leben.

Hatte er von seinem eigensten Wesen in die Sappho und Hero, Libussa und Rudolf gelegt, wurde ihm die Lampenszene mit Charlotte zu einer Hero-Studie, griff er nach rechts und links auf seinem Lebensweg, um Modelle für seine Schöpfungen zu finden — was er aus seinen Träumen geslernt hatte, das kam dem Stück zugute, das selbst wie ein Traum dem Dichter seinen höchsten Wunsch erfüllt zeigte, des Innern stillen Frieden.

Durch das ganze poetische Schaffen Grillparzers geht ein träumerischer Zug; die Angstträume in der "Ahnfrau" sind so meisterhaft geschildert wie die selige Verträumtheit der Hero, wie Audolfs und Libussens zukunftsschauende Visionen. Mannigsach ist in seinen Dichtungen von Träumen die Rede, oft ist mit seinstem Verständnis das Wesen des Traumes wiedergegeben.

Schon der dreizehnjährige Knabe weiß von den Qualen des Traumes zu erzählen, begrüßt schon wie Ruftan der Sonne "göttliches Licht":

Du verscheuchest ben Schlaf, ber mit allmächtigen Schwingen jeglichen Menschen bedt, Der im qualenden Traum foltert ben Erbensohn, Den du gütig der Qual entreißt.

Der Dichter der "Uhnfrau" weiß es, wie verworren, wie beängstigend der Morgentraum ist; Jaromir schildert das künftige Glück:

Und nach wenig kurzen Jahren Dünkt uns, was wir früher waren, Wie ein altes Märchen, kaum Klarer als ein Worgentraum.

Und im Jahre 1817 gibt Grillparzer eine Schilberung bes Morgentraumes, die auß reichster Ersahrung schöpft und ein Vorklang ist zu einer viel bewunderten Stelle im vierten Akt des "Traumes": "Ich stelle mir oft die Wirkung der dramatischen Poesie wie einen Morgentraum kurz vor dem Auswachen vor, wo angenehme Vilder um die Stirn gaukeln, uns mit Freude und Schmerz erfüllen, obschon (wenigstens dei mir) immer der Gedanke dazwischen kömmt: es ist ja doch alles nur ein Traum! Aber im nächsten Augenblicke taucht die kaum erwachte Klarheit wieder in die süßen Wellen unter und kommt nur jedesmal, wenn der Eindruck zu stark wird, wieder zum Vorschein." Das macht den Eindruck des Erlebten und so ist es auch. Schon 1809 hat Grillparzer einen Traum notiert, aus dem halb erwacht er über die Unmöglichkeit des Geträumten räsonierte.

In der "Sappho" hat Grillparzer das Erwachen aus einem angenehmen Traum geschildert. Phaon träumt und der Kuß, den ihm Sappho auf die Stirn drückt, er erhält ihn im Traum von Melitta. Ihren Namen auf den Lippen wacht er auf. Es ist mit der vollendeten Kunst des traumsersahrenen Dichters dargestellt, wie die Personen ineinander

übergehen und verschwimmen, wie dem Erwachten die Erinnerung versagt, wie es erst Sappho ihm ins Bewußtsein bringt, daß jenes Kindesangesicht Melitta war:

> Ber fagte bir, Daß sie es war? — Ich wußt' es felber kaum.

So erfährt es Phaon im Traum, daß er Melitta liebt. Was man wünscht, davon träumt man, im Traum erscheint der Geliebte. Daß sie von Leon träumen werde, meint Edrita und gesteht so wundersam zart sich selbst und dem Küchensjungen ihre Liebe:

So geh benn schlafen. Das ift zu Nacht ber Müben süße Pflicht. Und Träume wachen auf, so wie wir schlafen. Wirst du auch träumen heut'? Leon. Weiß ich's?

Ebrita. 3ch weiß.

Nicht immer sanft und mild erscheint die Geliebte im Traum. Faromir glaubt zu träumen, es reißt ihn vom Lager auf, die Nacht gewinnt Bewegung und starrt ihn gloßend aus tausend Flammenaugen an, dis das furchtbare Antlik mit den Leichenaugen und Bertas Zügen an des Bettes Füßen auftaucht. Sind auch diese Schreckbilder übernatürlichen Ursprungs, die Traumphantasie des Dichters hat sie geschaffen, hat sie geschaut und flammend wiedergegeben.

Wie Jaromir, wie Shakespeares dritten Richard so peinigen furchtbare Traumgestalten Don Bedro von Kaftilien:

Schlaf, Schlaf! Kaftiliens Kron' um eine Stunde Schlaf, Um eine einz'ge kurze Stunde Schlaf! Daß seine Hand das Schredensbild verscheuche, Das meines Herzens ahndungsvolles Zagen Bor das erstarrende Gesicht mir zaubert.

Und fast mit denselben Worten, noch beutlicher dem Borbild genähert, ruft Heinrich von England:

"Schlaf, Schlaf! — Englands Krone um eine Stunde Schlaf! — Doch wo bin ich, was tu' ich! — Ich habe geschlafen! — Nein, nicht geschlafen — geträumt habe ich, schrecklich, fürchterlich habe ich geträumt!"

Das sind die Träume des Halbschlafes, das müde Hirn erzeugt furchtbare Wahngestalten, es ist das feige Gewissen, das den Schuldigen bedrängt.

Gang anders die Traume des Wachenden. Sie find ruhig und heiter, eine wohlige Müdigkeit erfaßt den Träumer. Wiederholt hat Grillparzer diesen dumpfen Zustand geschildert. Er war ihm wohl bekannt. Als Knabe faß er unter grünen Bäumen und fann und träumte von "fünftiger Geftalten Beifterreigen und fünftigen Bollbringens Schöpferluft", ber Jüngling hatte von Sternen geträumt, wo die Welt schimmerte, "von Wirklichkeit bei jedem holden Schein". So faß auch Graf Borotin als Jüngling in ber heiligen Halle und hing bunten Träumen nach, fo träumte Bero als kleines Mädchen von dem Glück der Priesterin in der ein= samen Turmkammer, die nach Jahren wiederum die Träumerin empfängt. Solch ein "dumpfer Träumer" ist der schwerblütige Leander, bis die Liebe ihn zu tatenfrohem Leben entfacht. Und auf die Racht, in der sie liebend machte, folgt für Bero ein Tag des Träumens. "Hero!" ruft ihr Ohm und wie Phaon nach Melitta, so fragt sie: "Bist du's, mein Freund?" Sie felbst tabelt sich: "Bfui, wer wird träumen? Hellauf und frisch! Der Liebe füße Wacht!" Es ist umsonft. Sie ift mube. Der Wind koft ihr lind, "wie Worte klingt es mir: von ihm, von ihm, von ihm - " Und mit bem Namen Leander auf den Lippen schlummert sie hinüber in den ver= hängnisvollen Schlaf.

> Unselig Mädchen, Erwacht fie? Rein. So warnet dich kein Traum?

Wie den Komantifern Leben und Dichtung in Traum zerflatterte, so fragen sich mitunter auch die Personen Grillsparzers, so realistisch sie bis in ihre kleinen eigensinnigen Gewohnheiten dem Leben nachgebildet sind, ob sie träumen oder wachen. Sie halten die unsaßbare Wirklichkeit für Traum. Graf Borotin träumt von der Uhnfrau, er erwacht und sie steht vor ihm. "Nach Hause", sagt sie mit klangloser

Stimme. Und der Zernichtete sucht Trost in dem Gedanken: "Es ist klar, ich hab' geträumt." Die Sinne sträuben sich, das Gedächtnis verneint; aber es wäre furchtbar, wenn es Wahrheit wäre. Berta bestätigt arglos: "Es gibt gar lebend'ge Träume", und macht durch ihre Erzählung das Gefürchtete zur Gewißheit.

So hält Raimund Melusine für ein Traumbild, bis er ben Ring auf seiner Brust fühlt:

Der Ring, bas ift ber Ring! Ich habe nicht geträumt!

Blanka von Raftilien kann's kaum glauben, daß es Federiko ift, den sie gesehen hat:

Hab' ich geträumt? Gott nein, ich träumte nicht!

Und Bankban will lieber glauben, "daß er wachend träume, als Übles von dem Schwager seines Herrn". So soll Kattwald denken, er habe den Schlüsselhiebstahl geträumt "und alles das war nicht".

Wie ein Traum ift für Primislaus die erste Begegnung mit Libussa entschwunden.

Und wie ein Träumender nach seines Traums Entschwinden Frag' ich mich selbst: wie war's? und weiß mich nicht zu sinden.

Ein Traum, ein Nichts ift auch in Libussens Seele — so meint er — von jener nächtlichen Begegnung zurückgeblieben und wie von einem Traume erzählt er Blasta von seiner Liebe.

Das Bergangene geht uns verloren; ob es nun heiter ober traurig war, mit der Wirkung entschwindet die Wirk- lichkeit. So verfliegt auch der Kummer und das Leiden war ein Traum. Aber selbst die Gegenwart ist ein Traum. Ein Schlaf ist das Leben.

Unf're Taten sind nur Würfe In des Zusalls blinde Nacht — Ob sie frommen, ob sie töten? Wer weiß das in seinem Schlaf?

Schaurig sind die Träume, die dieser Schlaf uns bringt: Lieblich sind des Schlases Träume, Nur das Wachen träumt so schwer. Schlaf und Traum ist das Leben, Schatten der Erde Glück. Jason hat von Schatten geträumt. "Der Traum ist aus, allein die Nacht noch nicht."

Träume sind des Menschen Wünsche, bis sie erwachen zur Tat und den Träumer erschrecken. Medea hat getan, was Jason nur gewünscht, was er sich kaum als Wunsch gestanden; und er erzittert, wie sie ihm den Einblick öffnet in sein Herz:

Entsetliche! Was rasest du gen mich? Machst mir zum Wesen meiner Träume Schatten, Hältst mir mein Ich vor in des deinen Spiegel Und russt meine Gedanken wider mich?

Medea sieht hinter diese Traumwelt. Sie kennt die Dinge, wie sie sind, und ahnt die kommenden. Sie hat Jason gewarnt. "In vorahnender Träume dämmerndem Licht" haben ihr die Götter das Blies gezeigt "gebreitet über Leichen, bespritzt mit Blut". Aber Jason glaubt ihr so wenig wie der eigene Bater, dem sie Unheil verkündet und der sie rauh zurückweist:

Berkaufft du mir Träume für Wirklichkeit? Deinesgleichen magst du erschrecken, Törin! Richt mich!

Es ist ihr Schickfal wie Kassandras, daß man ihre Gesichte für leere Träume hält. Und darum sehnt sie sich danach, nichts zu wissen lieber, als all die halben Ahnungen halb zu erkennen, als vorherzusehen und nicht abwenden zu können. "Laßt mir Ruh', träumende Ruh'", sleht sie die Götter an. Sie möchte fortleben in dämmerigem Traum, fern von dem Treiben und Drängen der Welt. Denn das ist der einzige Weg zum Glück—

Nacht um uns und Dunkel, Damit es in uns Licht.

So leben Libussens Schwestern fern den Menschen, fern dem Unfrieden der Welt. Und tritt einmal die rauhe Wirklichkeit in ihre Wohnung, so muß man Hof und Hallen

reinigen, die Menschennähe vergessen: "Was hier geschehn, es sei in Traum zerfallen." Dieses Leben voll Hingabe an die Natur, fern aller Menschenschwachheit, rein und einfach, das ist das wahre Leben, alles andere Traum. Darum sind auf dem Schlosse zu Budesch selbst die Träume Wahrheit:

Sie schlummern nicht, doch wenn in Schlaf versenket, Ihr Träumen acht' ich mehr, als was ihr andern denket.

Wer dieses Leben verläßt, und sei's um des Sdelsten willen, der verliert die Ruhe seiner Seele. Libussa will Mensch mit Menschen sein, das Bauernkleid weckt ihr Wärme bis zur tiefsten Brust. Nicht zu ihrem Heil. — So will auch Melusine in wärmeren Armen liegen, das "träumende Genügen" ihrer Schwestern lockt sie nicht. Und auch hier folgt die Strase.

Es ist charafteristisch für Grillparzer, daß er in die Sage von Melusine einen träumerischen, verlorenen Zug gebracht hat, der dem Borbilde fremd ist. Nicht Melusine steigt zu den Irdischen herab, ihr Geliebter wird ins Nigen-reich geführt, wie Tannhäuser in den Benusberg, und in dämmerigem Halbleben umgeben ihn Melusine und ihre Frauen. Im Traume erscheint ihm Melusine, wie auch Boleslaw in dem Drahomira-Fragment die Geliebte im Traume sieht. Die Traumwelt Melusinens gilt Raimund mehr als die leere Pracht des Erdenlebens, im Traume kommen ihm all seine Wünsche entgegen:

Was die Brust im Wachen enget, Aber treu verschließt der Wund, Hat der Schlaf das Band gesprenget, Tut es sich in Träumen kund.

In diesem Reiche der Träume fließen Ruhe und Gleich= mut, die Luft kennt kein Ermatten und keine Sättigung. Hier wacht die Seele, wenn der Körper schlummert:

> Was geschlummert, muß erwachen Und was wachte, schlummert ein.

Wer sich einmal dieser Traumwelt zu eigen gegeben ben hält sie fest. Wohl sehnt sich Raimund aus Melusinens

Umarmung nach Tätigkeit, nach seinen Freunden, aber er kann im Kreise der Seinen die Nixe und "ihrer Träume sabelhaftes Reich" nicht vergessen. Wieder ist es die Lehre der Sappho: Wer ein Bürger jener Welt ist, für den ist alles irdische Glück dahin. Der dumpse Träumer ist dort zu Hause und hier — und darum nirgends.

So hat Grillparzer mannigfach in seinen Werken die Lehre ausgesprochen, die ihm schon früh in Calberons Drama bedeutsam entgegengetreten mar: Das Leben ist ein Traum. Wie im Traume wandelt so manche seiner Gestalten durchs Leben. Da reizte es den Dichter, einmal statt der Träumenden ben Traum selbst barzustellen. Die Bunsche, die dem Bachen nur unklar bewuft werden, deren Wirkung alle Gereiztheit und Unzufriedenheit, alle Unraft und Unfreiheit ift, hier fonnten sie ihre Erfüllung finden, der Träumer konnte von bem Zwiespalte in seiner Bruft erlöft, die Rataftrophe aus bem Leben in den Traum verlegt werden. Es wurde dem Dichter möglich, selbst mit bem Belben frei aufzuatmen, nicht in schmerzvoller Resignation sich bescheidend, sondern im froben Gefühle, ein einfaches Glud sicher und wunschlos zu besiken. Rur indem er alle Rämpfe in den Traum verlegte, war es bem elegischen Dichter möglich, einmal seine Sehnsucht erfüllt zu zeigen, bas Ibeal zur Wirklichkeit zu geftalten. Alle Leiden feines Lebens und feiner Traume - hier wurden fie Traum. Das Stud tonnte ihm eine Befreiung werden, aber aus der tiefen Depression der zwanziger Jahre führte fein Weg in luftigere Boben. Nur mißmutig, ftoßweise arbeitete er daran. Der Grund dafür liegt, abgesehen von den äußeren Berhältniffen, doch wieder im Stude felbft. Es galt ja, alle bosen Traumbilder, die ben Dichter je gequält, zu erneuen, Gespenfter zu zitieren, die den fo leicht Erregbaren peinigend umgaben. Die Befreiung, die ber Schluß des Dramas gewährt, ist ein Moment, durch fast drei Afte belaften die schaurigen Gebilde der Phantafie die Bruft des

Träumers und — des Dichters. Und eben diese guälenden Ge= stalten in ihrer schattenhaften Scheineristenz festzuhalten, war ja fünstlerisch die anziehendste Aufgabe. Grillparzer hat sie mit Bewußtsein ergriffen. 1827 schreibt er in sein Tagebuch: "Durch die Migstimmung bei der Ausführung haben die mittleren Afte das Traumartige verloren, das in der ursprünglichen Intention lag. Das Ganze bekommt immer mehr die Farbe einer Kriminalgeschichte." Durch unermüdliche Arbeit, die mit ähnlicher Sorgfalt und um diefelbe Zeit bem "Traum ein Leben" wie ber "Bero" gewidmet murde, ift es dem Dichter gelungen, seiner Intention völlig gerecht zu werden und das Traumartige zur Anschauung zu bringen. Die Bergleichung ber Sandschriften lehrt, wie bewußt und planmäßig ber Dichter hier zu Werke ging. Gine Betrachtung des Dramas muß daher von dem Studium des Traumlebeus ihren Ausgang nehmen, denn erst durch die genauere Kenntnis von dem Wesen des Traumes ift der Blick für die außerordentlichen Feinheiten, für die psychologische Tiefe des Grillparzerichen Märchenstückes geschärft.

Im Traume waltet frei von den Schranken des ordnenden Berstandes die Phantasie. Nicht mehr gesesselt durch die eindeutigen Erscheinungen der Sinnenwelt, malt sie auf der dunklen Nethaut des einwärts gekehrten Auges mit souveräner Laune bunt wechselnde Bilder. Nicht wie im wachen Zustande arbeitet das hirn mit farblosen Abstraktionen, jeder Begriff wird zur Borstellung, jeder Wunsch erzeugt seine Erfüllung badurch, daß er gedacht wird. 1) Nicht mehr durch die wählende

<sup>1)</sup> In dem Gebicht "Der Genesene" schildert Grillparzer den bildungsfrohen Zustand nach überstandener Krankheit ganz ähnlich:

Was ich lese, seh' ich stehen, Was ich höre, wird ein Bilb; Was ich spreche, wird geschehen, Was ich wünsche, wird erfüllt.

Tätigkeit des Verstandes gehindert, tauchen zu dem Bilde von allen Seiten Affoziationen auf, in beren Gefolge reiche Details empormuchern. Oft erscheint das neue Bild, bevor das alte völlig erlosch, die Eindrücke mischen sich, ungewohnte Berbindungen entstehen, ohne daß ihre Sinnlofigkeit erkannt wird, feste Assoziationen werden gelöft, die Glieder bilden neue Reihen. Darum haben die Traumbilder etwas Verschwimmendes, Unkörperliches, Unbestimmbares: die erregte Phantafie arbeitet alles ins Große, Roloffale, ohne Rücksicht auf Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit. Jedes aus der Erfahrung geschöpfte Maß ist verloren, alle Ordnung gestört. Denn eine wesentliche Hilfe zur Auswahl der passenden Asso= ziation fehlt dem Traume, die psychische Wertung der Dinge, welche die Lebhaftigkeit der Erinnerung im wachenden Ru= stande bestimmt und die Association unterstütt und ordnet. So kann der Traum zwar einzelne Vorstellungen reproduzieren, aber keine geordnete Erinnerungsreihe aus dem machen Rustande erneuen. Was jedoch von dem Hasten des Lebens übertont im Innern verborgen ruhte, bringt er wieder ans Licht; unabhängig von unferem Willen wird er ein Berräter unferes geheimsten Wesens. Aber er fordert auch aus unverdauten Eindrücken entstandenen Salbunfinn zutage. Denn Wert und Unwert gelten im Traume nicht. Sbensowenig gibt es ein Gut und Bose. Die sittliche Beurteilung ift aufgehoben, der einzige Makstab, den wir an die Traumbilder legen, ift der des Affekts. Dieser Mangel eines sittlichen Charakters ift es, ber neben der großen Freiheit der Affoziation dem Traume seine eigentumliche afthetische Bedeutung gibt. Ameklos und sittlich indifferent, mit Luft= und Unluftgefühlen eng verbunden, nähert er sich dem Wesen des Kunstwerkes. Aber es fehlt ihm der ordnende Verstand und so ift es klar, daß ber Traum die größte Ühnlichkeit mit solchen Kunstwerken hat, in denen Phantafie ohne Runftverftand herrscht, mit den Dichtungen der Romantiter.

Immerhin ist auch die Freiheit des Traumes keine vollständige. Die Stimmung, welche die Traumbilder in uns

hervorrusen, wirkt regulativ auf den Verlauf des Traumes. Vorstellungen, die ein starkes Lust= oder Unlustgefühl erregt haben und anderen gewichen sind, tauchen bei Fortdauer oder Wiederkehr jener Affekte von neuem auf. Zum andern herrscht eine gewisse Vorliebe für die Association des Kontrastes. So ergibt sich neben dem willkürlich sließenden Wechsel der Vilder eine seltsame Neigung für kontrastierende Wirkungen einerseits, für ein eigensinniges Wiedererzeugen der mit starken Affekten verbundenen Vorstellungen anderseits, wodurch eben der eigenkümliche Charakter der Traumbilder entsteht. Es ist ein ewiges Sichnähern und Sichentsernen, ein Wechseln und Beharren, ein erinnerungsloses Verschwinden und quälendes Wiederauftauchen, mühsames Verbinden, sinnloses Abbrechen und geheimnisvolles Anknüpfen.

Der Traum ist nicht völlig vom Wachen getrennt. Er schöpft seine Erinnerungsbilder aus dem Leben, er setzt die Denkarbeit des Tages auf seine Weise fort. "Es läßt sich keine Traumtat denken, deren erstes Motiv nicht irgendwie als Wunsch, Gelüste, Regung vorher durch die Seele des Wachenden gezogen wäre." (F. W. Hildebrandt.) Im Sinschlafen tritt die Stimmung mit dem Schläser in den Traum hinüber, die Borstellungen des Müden erzeugen die ersten Traumbilder. Da die Stimmung im Traume ziemlich konstant ist, so erklärt sich die Beobachtung, daß der Traum Stimmung und Hauptthema häusig dem Vortage entnimmt, während die Details oft weit in die Vorzeit des Träumers zurückgreisen.

Selbst im tiefen Schlafe ist der Träumer nicht vollsständig gegen die Außenwelt abgeschlossen. Lichtschein, Geräusche werden wahrgenommen, Temperaturschwankungen, Hautreize werden empfunden. Noch wichtiger aber sind für das Traumleben die sogenannten Leibreize, welche durch die mannigsachen Bewegungen in unserem Körper und durch Krankheitsprozesse hervorgerusen werden und im Schlafe kräftiger wirken als in der Zerstreuung des Wachens. Alle diese Reize gelangen ins Traumbewußtsein und werden hier

ben vorhandenen Vorstellungen entsprechend gedeutet und mit ihnen zu einer Einheit verarbeitet. Rückwärts schreitend, konstruiert der Traum eine Ursache für den auftretenden Reiz, sobald er sich sonst nicht in den Rahmen des Traumbilbes sügt. Die Leibreize werden gern symbolisch dargestellt, indem etwa das Ausstrecken eines Beines die Vorstellung eines tiesen Falles erregt, Atemnot das Vild gespenstischer Wesen erzeugt, die den Träumer bedrängen.

Um stärksten ist der Traum von Glementen bes wachen Lebens am Morgen burchsett. "Wir find bem Aufwachen nahe, wenn wir träumen, daß wir träumen" (Rovalis). Langfam erwacht bas Bewuftfein und erkennt ben Zwiesvalt amischen der Lebhaftigkeit der Borstellungen, in denen der Träumer fich in Aftion erblickt, und ber Lähmung ber Musteltätigkeit; das Gefühl der Körperlosigkeit entsteht, der Träumer sucht sich selbst. Das Innewerben ber Energielosigkeit steigert sich bis zu deutlichen Lähmungsvorstellungen. Die Ursache dieser Lähmung wird natürlich nach außen verlegt; ber Schläfer erträumt schreckhafte Gebilde, überirdische Gewalten, die ihn festhalten und seiner Rräfte berauben. Diese Empfindung wird leicht auch auf andere Traumgestalten übertragen, mit benen sich der Träumer ibentifiziert. Da das plötliche Auftauchen der Traumbilder fortdauert, so entsteht in diesem das Gefühl eines fonderbaren Stadium des Traumes geräuschlosen Bewegens, eines Sandelns ohne Effekt, eines Bemirkens ohne Anstrengung, ohne daß der Träumer darüber erstaunt.

Auch der Verstand erwacht und übt Kritik an den Traumvorstellungen; er versucht zu motivieren, er bemüht sich, den Wirrwarr zu ordnen, er erkennt schließlich die Unswahrscheinlichkeit der Traumbilder und erklärt das Unverständliche für Traum. Aber nur wenige Augenblicke dauert diese Klarheit; sie entsteht bei krassester Unmöglichkeit der Traumvorgänge und taucht sogleich wieder unter in dem Strome der phantastischen Vildersolge.

Wie die Gesetze, die wir aus der Erfahrung geschöpft haben, so erheben auch die Grundsäte unserer sittlichen Natur ihre Forderungen im Traume. Auch fie leiten uns zur Motivierung, zur Kritit, zur Annihilierung der Traumbilber. Aber fie laffen fich leichter umgehen als die Boftulate des handlungen, die unserer Sittlichkeit zuwider= laufen, werden in reicher Symbolik verhüllt, fo bag ber Träumer selbst nicht mehr die Bedeutung erkennt; ober der Traum legt die selbst gehegten unsittlichen Bünsche anderen in die Bruft; schließlich zeigt der sittliche Wächter feine Macht, indem er Gefühle des Abscheues, des Widerwillens, des Migbehagens den Traum begleiten läßt. Diese Affekte können einen sehr hoben Grad erreichen. Denn der Traum wird für wirkliches Erlebnis gehalten, solange ber Träumer schläft. "Das allein sichere Kriterium zur Unterscheidung bes Traumes von der Wirklichkeit ist in der Tat kein anderes als das ganz empirische bes Erwachens" (Schopenhauer). Im Bollichlafe gibt es fein Mittel, den Traum als solchen zu erkennen, der Traum ist Leben.

\* \*

Auch Rustans Traum schöpft sein Material aus dem Leben des Träumers, das der erste Akt des Dramas schildert. Um die Traumgestalten in ihrem Dämmerlichte von den Personen der Kahmenhandlung deutlich abzuheben, arbeitet Grillparzer hier mit großzügiger Charakteristik. Diese Menschen stehen alle mit einem Hauptzuge vor unseren Augen. Kustan, der tatendurstige, aufbrausende Jüngling, Zanga wühlend und pfissig, Mirza liebevoll, mild und ängstlich, Massud ruhig, besonnen, wohlwollend. Nicht nur die gesteigerte Kraft des "Hero"-Dichters verleiht im vierten Akt dem Oheim seinere Züge, schildert Mirza inniger und tiefer — hoher Kunstverstand ist es, der den Kontrast zu den abgelebten Traumpersonen jetzt entbehren kann und sich dieses Vorteiles zu erhöhter Schlußwirkung bedient. Lange genug war die

Pause zwischen Abend und Morgen, um den Riß in der Persönlichkeit Massuds übersehen zu lassen, und gern versgessen wir den nüchternen Landmann über dem Deuter des Traumes und dem dankbar verklärten Hörer des Schicksaliseliedes "Schatten sind des Lebens Güter". Wie Rhamnes, wie der Priester in der "Hero", so wird auch dieser stille Mann der Pflicht zum Verehrer und Verkünder der Lehren und der Weisheit des Dichters. Mirza erscheint weniger wortreich, aber inniger und weiblicher in der letzten Szene als namentlich im Ansangsmonolog, dessen Wortspiele und Untithesen allzusehr an die "Ahnfrau" mahnen. Auch ihr war die Ungst der Nacht zur Läuterung, dem Dichter die Pause in der Arbeit zum Gewinn.

Die Nebenpersonen erscheinen zwar nicht auf der Bühne, es wird aber von den wichtigeren ein scharfes Bild entworfen. Osmin verwöhnt und trotzig, höhnisch und überlegen; der Derwisch fromm, um Rustans Schicksal besorgt, der Sänger des bedeutsamen Liedes; kurz wird Kaleb und seine Familie erwähnt.

Diese Personen geben die Modelle für die Gestalten des Traumes. 1) Der Träumer verändert sie nach seinem Bedarse, die Ühnlichkeit bleibt aber erkennbar. Der Traum knüpft unmittelbar an die Gegenwart an. Rustan soll morgen sortziehen, Janga soll ihn begleiten und dieser Morgen des nächsten Tages wird im Traume vorweggenommen. So ist Janga, der mit Rustan den Weg von der engen Hersönlichsteit aus der Umgebung in den Traum eintritt. Aber auch er verändert sich. Zwar ist er auch im Leben wohlersahren, weltgewandt, klug, in jeder Weise Austans Führer und Verssührer, aber im Traume steigern sich diese Eigenschaften; alle Verantwortung für seine Fehltritte und Frevel wälzt

<sup>1)</sup> Schon R. M. Meyer hat die "Genealogie der Traumpersonen" bewundernd und aussührlich behandelt (Biertelsahrsschrift f. Literaturgesch., V., S. 430 ff.).

Ruftan auf Diesen Neger, und feltsam - Dieser Genosse feiner Abenteuer wird dem Träumer gar bald unsympathisch. Banga erscheint farkaftisch, höhnend wie Mephisto in ber zweiten Gartenfzene, und Diefer Sohn muß wie Gift in bas Berg des träumenden Ruftan fallen. Alle Zweifel Ruftans an ber eigenen Größe spricht eben wieder Ranga im Gingangsmonolog des dritten Afts aus. Db nicht ein Tropfen von der Abneigung Mirzas gegen den Neger auch in Ruftans Bruft gefunken ift, dem Wachenden unbewußt, ob es nicht das Echo von Mirzas Warnungen ist, wenn der harmlose Schwarze sich schließlich in eine Teufelsgestalt wandelt? Immerhin bleibt Ranga sich so weit gleich, daß der erwachende Ruftan den Sklaven noch für die Traumgestalt halten kann. Die Abneigung gegen Zanga, die sich im Traume gezeigt hatte, wirkt auch noch fort, als Ruftan über ben mahren Sachverhalt aufgeklärt ift. Er bittet ben Dheim, er möge ben "Berführer" entlaffen, "bor bem die Sterne gewarnt". In diesem ungerechten Vorurteile liegt eine psychologische Reinheit, die auf eine Selbstbeobachtung des Dichters gurudgeht. Er schreibt 1821 in sein Tagebuch: "Neulich träumte mir von einem niedrigen, eigennützigen Streiche, ben mir \*\*\* svielte und der mich tief verlette. Frühmorgens, als ich noch im Bette lag, kam er selbst zu mir ins Zimmer. 3ch kann den haß nicht beschreiben, den ich noch vom Traume ber gegen ihn fühlte. Ich konnte ihn kaum ansehen. absurd! Freilich lag die geträumte Unbild nicht ganz außer des Mannes Charafter im Wachen."

Biel weniger als Zanga ähneln die übrigen Traumpersonen ihren Urbildern. Der Traum schastet frei mit seinen Erinnerungen und knetet aus einem phantastischen Gemisch neue Gestalten.

Osmins und Zangas Berichte vom Fürsten von Samarkand und die Erinnerung an so manche Figur der alten Helbenlieder geben die Basis für den König des Traumes. Wie ein echter Märchenfürst erscheint er dem Landmanne,

reich getleidet, stropend von Sbelfteinen, die Krone auf dem Saupte. Leichtgläubigfeit, Gute, Dankbarkeit, bas find Gigenschaften, die ihm der Träumer zu seinen eigenen Gunften beilegt. Als der Bater Gülngrens, die leife an Mirza erinnert, nimmt er seinerseits Buge von Massud an. Wie dieser am Abend, so ist es im Traume der König, der die Liebe der Tochter bem Jüngling verrät. Die unversöhnliche Stimmung gegen den Dheim tobt sich im Traume aus. Gerade weil ber König dem Massud gleicht, weil er wie dieser das Unrecht Ruftans tadelt, muß er sterben. In die Reue wegen bes Mordes mischt sich schmerzlich das dunkle Gefühl, dieser König sei ihm näher gestanden, als er wußte, der Bater Gulnarens - ber Bater Mirgas. Nur um fich zu entlaften, gibt er bem König eine Schuld zu fühnen, die ungerechte Berbannung des Nebenbuhlers. Der König sieht sein Unrecht ein, wir nicht. Kalebs Sohn wurde verbannt, weil "fein Trachten frechgefinnt" sich zu Gulnare erhob, und daran ändert die Schutschrift nichts, die der Ronig las.

Auch zu Gülnarens Gestalt zog Osmins Bericht die ersten Striche. Des Königs Tochter schiele bei der Tafel nach ihm, sie sei dem Retter aus der Not versprochen. Wie kann ein Mädchen beschaffen sein, das solch einen glatten Jungen beachtet? Doch nur, wie Zanga in Rustans Traume sagt:

Ein geziertes äff'ges Befen, -Tat fo mas in Dichtern lefen.

Nicht Gülnare — Rustan hat in Dichtern gelesen, wie solch eine Prinzessin vorzustellen sei, die — bedrängt von einem ungeliebten Freier — selbst den Gatten wählen will. So stammt die Gülnare, von der Zanga spricht, aus der Lektüre Rustans, der ja die alten Heldenlieder kennt, der von seinem großen Namensvetter schwärmt. Wie aber die Lichtgestalt dem geretteten Bater in den Armen siegt, da träumt der Landmann seine Geliebte ins Fürstenkleid. Nur die schönen Züge jener Fabelprinzessinnen bleiben — amazonens hafte Erscheinung, poetischer Schwung, etwa noch das leise

Zurückweichen bei der Kunde von des Vaters Gelübde. Von Mirza rührt die Angst vor dem toten Untier und die innige Liebe zum Vater, endlich das unerklärte dunkle Etwas, das ihren Blick nach Rustan hinzieht. Diese Doppelnatur Gülnarens kommt immer wieder zur Geltung, dis schließlich alle sanften Züge verschwinden und sie fast furienartig tobt:

Mag das Schloß, ich selbst vergeben, Fällt nur Er von ihrer Hand.

Es ist ein Zeichen bes tiefsten Falles, daß selbst Mirzas Gestalt vor der Entstellung durch das maßlose Schalten des Ehrgeizes nicht geseit ist.

Zanga ift Rustans Helfer, der König und Gülnare stehen dem Retter anfangs freundlich gegenüber; erst mit dem Fortschreiten der Traumhandlung stellen auch sie sich gegen Rustan. Sie tragen Züge, die dem Träumer wohlbekaunt sind, sie stammen aus Rustans Hütte; wiederholt sind sie nur Rustans Sprachrohr, der Träumer identissiert sich mit ihnen.

Anders die Gestalten einer zweiten Gruppe. Sie stehen von vornherein dem Abenteurer seindlich und widerlich gegenüber, sie scheinen ihm fremdartig, ja dämonisch, ihre Empfindungen bleiben dem Träumer verschlossen; es ist, als hätten sie nicht genug Blut zur völligen Belebung empfangen. So huschen sie schattenhaft durch den Traum, kaum mehr denn Werkzeuge der Traumhandlung. Auch sie lehnen sich in ihrer äußeren Erscheinung meist an Personen aus Rustans Umgebung an, doch stammen sie nicht aus seinem Hause.

Der alte Kaleb gleicht dem Derwisch, auf bessen Kat Rustan hören soll, der ihn im Liede warnt. Der Traum macht ihn stumm, um seine Zeugenschaft zu verhindern, stumm, wie Rustan den alten Klimperer, den ungebetenen Warner, oft gewünscht hat. Diese Stummheit aber erscheint dem Träumer unheimlich und beängstigend. Die unartikulierten Laute des Klagenden mahnen ihn an die Stimme des Mannes vom Felsen. Es ist nicht des Derwisches, nicht Osmins Stimme

sondern ein quälendes Requisit des Traumes. Der Name des Greises wird nicht genannt, so wenig wie der Karkhans oder Osmins. Wenn die Bühnenweisungen ihn Kaleb nennen, so mag darin ein Versuch zu sinden sein, die völlige Idenstissierung mit dem Derwisch, der ja auch im Traume erscheint, zu verhindern und etwa eine Mischung mit der Gestalt des Jägers Kaleb zu bezeichnen.

Noch oberflächlicher ift Karkhan gezeichnet; wohl auch ein Nachbar, wenn es auch nicht gesagt ist. Seine beredte Zunge schildert Austans Tyrannei; er ist der Mund des Stummen. — Kämmerlinge, Hauptleute, Diener erscheinen, wenn es nötig ist, wie Maschinen ohne inneres Leben.

Zwei Gestalten stehen an ber im Traume schwankenben Grenze bes rein Dämonischen. Zwar ber Mann vom Felsen hat noch menschliche Züge; sein Vorbild ist Osmin, der Verweichlichte, Verwöhnte, aber er gleicht ihm nur von weitem:

Jeber Blid mit neuer Lüge, Beigt mir anders seine Büge, Was je gräulich und verhaßt, All in sich sein Anschaun faßt.

Dsmin wird zum Sinnbild alles Verhaßten. Grillparzer gibt hier dem träumenden Rustan einen Charakterzug, der ihm selbst eignete. Auch in Austans Mund paßte die Frage, die Grillparzer 1821 an sich selbst richtet: "Woher kommt es denn, daß ich immer einen Menschen haben muß, den ich anseinde, auf den ich alles Schlechte, Widrige und Abgeschmackte übertrage, das mich in der Welt anekelt, und dann den Menschen eigentlich hasse und (obwohl nur in Gedanken) versolge, als ob er wirklich all das Hassenerte in sich vereinigte, ob ich mir gleich bei kaltem Blute gestehen muß, daß ich ihm in manchem unrecht tue. Und das ist immer nur ein Mensch." Dieser Mensch ist für Rustan Osmin, der ihn beim Jagen gehöhnt, als die Jäger zusammengekommen waren,

Um am Rand der klaren Quelle Wit des Weidsacks kargem Borrat Und Gespräch sich zu erlaben. Bei der Quelle finden sie sich im Traume wieder, an der Zanga taseln will; seine Weidmannskunst macht den Mann vom Felsen zum Retter. Der Träumer erkennt seine Unfähigkeit, wie er auch im Wachen eigentlich Osmins Überlegenheit anerkannte:

Und fürwahr, hat er nicht recht? Was hab' ich getan noch, um mich Solchen Werks zu unterwinden?

Aber auch Osmin hat geprahlt, auch er blickt über seinen Stand hinauf und im Traume wird er dafür gestraft. Der König hat ihn verbannt und er irrt in der Wüste,

Freigestellt das nadte Leben Jebes Meuchelmörbers Dolch.

Dieser furchtbare Unbekannte erscheint bem Schläfer immer, wenn's zu spät, wie die Reue nach der Tat. Immerfort wechselt er wie sein Antlit so auch seine Gefinnung gegen Ruftan. Seine Briefe, feine letten Worte enthullen seltsame Beziehungen zu Ruftan und ben Seinen. Der Todfeind wird ein freundlicher Warner, die Briefe des Ermordeten mahnen zur Rückfehr. Er spricht zuerft bie Lehre aus, die endlich Ruftan aus dem Traume zieht: "Was ift Ruhm, der Größe Glück?" Der Träumer hat die Uhnlichkeit zwischen fich und Osmin erkannt. Soweit Ruftan an seiner eigenen Begabung zweifelt, ift ihm bas Schickfal bes Mannes vom Felsen vorbildlich; auch er hat "nach zu Hohem, nach Berbotnem getrachtet". Der Ruftan, ber diesen bleichen, planlosen Wanderer als Brucke zur Größe braucht, war nie des Lohnes wert, der Träumer, der bei dem elenden Schickfal des Fremden an fein eigenes benkt, hat den Glauben an eine große Bufunft bereits verloren.

Für die Hege hat Rustan keine andere Quelle als die Märchen, die er Mirza so oft erzählt hat, er braucht auch keine andere. Das ist kein Mensch, das ist Gestalt gewordener Gedanke, kein selbständiges Wesen, sondern Symbol. Man darf hier nicht einwenden, daß Grillparzer für die

Hegen in "Macbeth" absolute Realität gesorbert hat; diese Hege ist wahrhaftig nur Rustans Gedanke wie Macbeths Gedankendolch. Wir sehen sie nur, weil wir den ganzen Traum mit Rustans Augen erblicken. Es ist die Gelegenheit zum Bösen, die bose Tat:

Ob gleich alle zu mir flehen, Scheut doch jeder mein Gesicht.

Die Traumgestalten stammen aus Ruftans Umgebung, die Traumhandlung entspringt dem Charafter und der Stimmung bes Träumers. Schritt für Schritt läßt fich bie Entwicklung dieses Charakters durch den Traum hindurch perfolgen, bis er zu ber reifen Resignation gelangt, bie bem alternden Manne mehr als bem Jüngling im Munde ziemt. die wir aber als Resultat der Traumerfahrung verfteben. Die Vorausjetzungen für den Traum lehrt uns das Rahmenftuck tennen. Sanft und gut lebt Ruftan an der Seite bes Dheims und feiner Geliebten, feiner Liebe taum bewußt. Anabenhaft sehnt er sich oft nach Abenteuern und Rämpsen und lauscht den Erzählungen der Rachbarn, aber sein Sinn ist boch in den Schranken der Häuslichkeit beschlossen. Da tritt Banga in sein Leben. Der ehemalige Krieger traumt fich wohl felbst ein Leben zurecht, auf freien Beutezügen an ber Seite bes Jünglings, in halber Freiheit, altgewohnte Gefahren toftend. Er facht ben Funten ererbten Belbenfinnes zur Flamme, er stachelt ben . Chrgeiz Rustans, malt ihm goldene Pfade zur Sohe bes Ruhmes. Er verhöhnt bes Liebenden treues Herz, schilt seine Anhänglichkeit, seinen tnabenhaften Gehorsam, reist ihn zu Unverträglichkeit und Rechthaberei. Die Früchte reifen bald. Ruftan fühlt fich nicht mehr wohl in dem engen Sauje, die Ratschläge des Oheims bunten ihm Tyrannei, Mirzas treuen Freund, den alten Derwijch, schilt er einen torichten Klimperer. Bon Domin verhöhnt, fühlt er doppelt tief seine Beschränktheit, jenes

"Dreiundzwanzig Jahre und nichts für die Unsterblichkeit getan" bedrückt auch ihn. Er fordert Urlaub. Das Geständnis Mirzas kann den Ungestümen nicht zurückhalten, das warnende Lied des Derwisches nicht bekehren — aber ein Element des Zweisels, der Unentschlossenheit regt sich in seinem Herzen, das er nicht ganz mit einer leichten Handbewegung verscheuchen kann. Ganz leise meldet sich das Gefühl, er sei doch nicht fähig, seine Wünsche zu verwirklichen. Diese Bangigkeit wird übertäubt von dem jubelnden Gedanken, das erste Ziel der Sehnsucht erreicht zu haben, frei zu sein von den Banden der alltäglichen Geschäfte, frei von Geboten und Verboten, frei auch von dem Gesühle der Verpflichtung gegen Oheim und Vase. Dieser Rustan träumt.

"Freiheit!" ift denn auch das erste Wort dieses Traumes, nachbem ber Entschlummernde das Thema gemurmelt, das all fein Denken erfüllt: "Rönig! - Banga! - Baffen! -Der Traum beginnt heiter und jubelnb, Taten= freude erfüllt die Bruft des Jünglings, der den Morgen ber Befreiung vorkoftet. Aber balb ziehen jene Zweifel an ber Richtigkeit bes Entschlusses, tief begründet in Ruftans Natur, durch Oheim, Base und Warner verstärkt, deu Träumer unwiderstehlich in ihren Bann und erschaffen guälende Bilber. Bas lang als Bunich geschlummert, tritt wachend vor ihn hin: aber auch die verborgensten Regungen seiner Bruft erwachen, die Zweifel an der eigenen Rraft, die Schattenfeiten ungezähmter Chrfucht. Er will Sieger fein um jeben Breis, aber er ift fein Beld. Nicht ber Weg - bas Biel ift sein Wunsch. Das ift nicht Helbenart, es ist die Weise knabenhaften Chrgeizes. Ihm fehlt die Kraft, auf fteilem geraden Steig aufzuklimmen, er wählt frumme Pfade und alle bosen Damonen seiner Brust werden frei und begleiten ihn auf bem Sündenweg gur Größe.

Wie die Träume des gesunden Vollschlafes, so heiter, morgenglückstrahlend, so bestimmt, gar nicht dämmerhaft, empfangen Berg und Quelle, Laub und Bäume den Jauchzenden,

ausgeschmückt mit den fliegenden Bannern der Freiheit. Ruftan selbst ift der Treibende, der Bagende, Zanga ein lästig ver= zögernder Gefährte. Aber schon hier beugt sich der Schläfer willig bem überlegenen Sflaven, aus deffen Ropf ja alle Blane Ruftans stammen, er ist es, ber ben Blan auch im Traume entwirft. "Wo ber Weg nach Samarkand?" hat Ruftan voll Gifer den Rämmerling gefragt. Auf bem Bege nach Samarfand fieht er fich im Traume. Aber ber unreife Jungling fragt nur nach bem Was, nicht nach bem Wie. Er will fort von der Heimat, nach Samarkand, will das Land erretten, des Königs Tochter befreien. Wie all das geschehen foll, darüber macht er fich noch keine Gedanken. Die völlige Blanlofigkeit spiegelt fich in ben langen Reben Bangas. Dit Sprichwörtern und Redensarten hält er ben brangenben Ruftan auf, er sorgt für Speise und Trank und will nicht vom Fleck. Sein Benehmen ist nur eine Folge der Ratlosigkeit des Träumers, ber Zanga für das Retarbierende feiner eigenen Bhantafie verantwortlich macht. Aber ber Traum ist ein williger Diener. Ruftan will nach Samarkand zum König; nicht stark genug, den Schauplat zu verändern, zaubert ber Gedanke den König herbei. Das muß motiviert werden. Ruftan wünscht, den König zum Verpflichteten zu machen: so erträumt er sich eine Situation, wo er seine Tapferkeit zur Geltung bringen tann: ber Rönig auf ber Jagd, von einer Schlange verfolgt, ein Bild, das Ruftan aus manchem Märchen tennt. Aber schon hier bie erfte Regung der Angst im Traume. Aus dem zufälligen Anlag zur Aucht bes Rönigs und zu Ruftans Rettertat wird die Schlange zu einer brauenben Gefahr für ben Traumer. Er wirft den Speer und fehlt, wie bas fo recht dem Traume eigen ift. Die Schlange wälzt sich näher, Ruftan flieht. Ein Retter erscheint. Anch Diese Rettung ergibt sich not= wendig aus der Situation und entspricht dem Wesen des Traumes. Die geträumte Gefahr tann bem Traumer natürlich nie den Tod bringen. Die Anast verliert ihre

Wirkung, wenn sie länger als wahrscheinlich Entweder rasoniert der Träumer: das ist unwahrscheinlich. unmahr, Traum; bann erwacht er. Der die Beseitigung ber Gefahr wird auf natürliche Weise erklärt, ein Retter erscheint. So auch hier. Aber schnell erkennt Ruftan, der Retter konne fein Rebenbuhler merben; jogleich mird ihm ber helfer verhaßt, er stattet ihn widrig aus, legt ihm Hohnworte in den Mund und läßt ihn gleich wieder verschwinden, ja er leugnet seine Eriftenz. Er läßt Banga verlockend die Pracht und Macht des Königs preisen, um das mahnende Gemissen zu übertäuben. Es ist felbstliebende Benfur Ruftans, wenn er den Gedanken, fich für des Rönigs Retter auszugeben, den Mann vom Felfen zu negieren, im Traume bem Stlaven zuschreibt und fich gegen bas Gebilde feines eigenen Hirns fträubt. Aber er wehrt fich nur schwach; benn es ist sein Bunsch, den Mann vom Felsen ins Reich der Phantafie zu schieben, wenn auch sein sittliches Bewußtsein noch gegen folches Brahlen mit fremden Taten protestiert. Die Erscheinung Gülnarens bringt alle Bedenken zum Schweigen. Die Tochter und ber Wunsch, fie zu erringen, ift vom Wachen her enge mit der Borftellung bes Königs von Samarkand vergesellschaftet. Diese Assoziation führt Gulnare herbei und nüt ihr den Gedanken an ihre Bedrängung. Go ist fie felbst Botin von dem Nahen des Rhans von Tiflis, spricht selbst aus, was Ruftan für sich erhofft. Er sieht ben Weg für feine ehrgeizigen Blane offen. Aber noch ist sein Gemissen wach, wach ift die Angft, die an die eigene Größe nicht glauben will und Verderben wittert. Er fürchtet das Wiedererscheinen bes Unbekannten, fortwährend benkt er an ihn und der Träumer beguemt die Borstellung des Fremden der . Anwesenheit bes Rönigs und ber Seinen an, indem er biese wiederholt die näheren Umftande ber Tat erörtern läßt, wobei Rustan zwischen Hoffnung und Furcht hin- und hergeworfen wird. Im Traume ist bas wirklich ber Fall, was der Aberglaube im Leben annimmt; die Gedanken rufen

ihren Gegenstand herbei. Raum hat der Rönig und fein Gefolge Ruftan verlaffen - damit biefer "bie beften Rleider"; antun und fein Bundel in den nächften Fluß werfen tann da erscheint zum zweitenmal die bleiche Schreckgestalt, zu spät für den reuigen Rustan, unwillfommen dem rucksichtslosen Streber. Rustans Chraeiz hat ihn für ein Gebilde der Phantafie erklärt, die Angft flüstert aus Bangas Munde: "Er lebt, ift leibhaft, trinkt!" Aller Bag Ruftans wendet: fich gegen den Retter. Teuflische Fraten träumt er in die Büge, die ihm erst noch dem glatten Osmin gleich schienen Der Fremde wird ein Damon, ber Ruftan guruft, mas fein eigenes Gemiffen fordert: Zurud! So fteht er als Warner da. als furchtbarer überirdischer Warner; Ruftan will gehorchen, will heim. Wieder siegt die Chriucht über bas Gemissen, er will sein Biel erreichen um jeden Breis. Die Ungst steigt, der Gegner machst ins Riesenhafte, Auftan fühlt sich bem Abgrunde zu gedrängt - einer von beiden muß fterben. Und abermals schiebt der Traumer die Berantwortung für seine Tat auf Banga, ben er rufen läßt: "Braucht ben Dolch, ihr feid bewaffnet!" Db bem Furchtbaren erschauert der Schläfer, er will den Mord ungeschehen machen, bas erwachte Gemissen beseitigt jeden milbernden Umftand. Rein Damon ift der Fremde mehr, tein Unhold, er ift die Stimme für Ruftans Gemiffen, er fluftert Borte, Die bem Träumer so traut sind, er nennt Mirza, er erinnert Ruftan an die Unschuld der Kindheit, die er erst jest völlig getötet, ba er ein Mörder geworden. Wenn Ruftan jett erwachte er ware in der Stimmung, die Reise aufzugeben und ftill bei seiner Mirza zu bleiben. Aber noch nicht ganz ist bas Streben nach Ruhm in ihm erloschen. Er betäubt bie mahnenden Stimmen in der Tiefe seiner Bruft und gautelt fich von neuem lockende Bilber vor. In wirksamem Kontraft zu der gräßlichen Szene mit dem Fremden erklingen Jagdfanfaren, der König und Gulnare erscheinen an ber Brucke und winten und rufen. Der Ehrgeig hat gefiegt. Aber mit

Opfern mußte der Sieg erkauft werden. Der erste Schritt zum Bösen ist getan: Lüge und Mord leiten zur ersten Staffel, Und angstvoll denkt der Träumer an eine mögliche, Entdeckung. "Ausgehalten und — geschwiegen!" so wendet er sich an Zanga, wohl auch an sich selbst.

Nicht von der Schlacht träumt Rustan, nicht vom Ersiegen. Der Weg zum Ziel interessiert ihn nicht. rasch läßt er sich's vom Stlaven referieren, ber hier wieder ben selbstkritischen Rustan farkaftisch vertritt. Denn so ift es wohl zu erklären, daß Ruftan hier - wie bei bem furzen Monolog Zangas im ersten Aft - auf der Bühne fehlt. Ganz ist das nicht in den Rahmen des Traumes einzufügen und Grillparzer selbst gibt bent Monolog durch das Prologartige und die wißig-satirischen Bointen einen Anhauch romantischer Fronie. Jedenfalls traut sich Rustan auch hier nicht die Rraft zu, den Jeind zu besiegen. Der Ruf seiner vermeinten Tat bringt die Bolfer unter Waffen. so vom Ruhm des Erschlagenen — er bewährt ihn schlecht. Er stürzt vom Pferde und so siegt ber Tote ohne ihn. Die Überzeugung von der eigenen Unfähigkeit und die Angst vor bem eigenen Wagemut bringt ben Träumer zu so unrühm= lichen Phantafien. Ruftan ist zufrieden mit dem Scheinfieg. Alle Traumgestalten läßt er an sein Selbentum glauben, ja er felbst glaubt baran und pocht auf sein Berdienst, nur Banga ist ironisch und klarsehend - er spricht Rustans eigene Kritik aus. Ruftans Streben ift nach bem Throne, nach Gülnarens Sand gerichtet, aber Angst und Verzagtheit verschwinden Der kleinmutige Ruftan turmt hindernisse auf, die der ehrgeizige aus dem Wege raumt; die beiden Seelen in der Bruft des Helden erneuen so Ebenes und Topagens Bechselsviel in der Voltaireschen Erzählung. Läßt jener Bülnare fühl und ablehnend erscheinen, so träumt biefer ein freundliches Lächeln auf ihren Mund, läßt jener den Ronig nach den vorgeblichen Eltern Ruftans forschen, fo leat Dieser bem Berricher unbedingte Bertrauensseligfeit bei und beseitigt jeden Verdacht. Die Erfüllung der Bunsche winkt, der König verspricht dem Retter Tochter und Reich. Ruftans Angst ift nicht beruhigt. Qualvoll bringt ihm seine Phantasie immer von neuem das Bild des Erschlagenen vor Augen und mit dem Raffinement eines geschickten Untersuchungsrichters schmuggelt ber Traum die eigenen Gedanken in den Mund des Königs. Die flanglose Stimme, ber duftere braune Mantel, das bleiche Untlit - auch der König hat fie gesehen und glaubt er zu träumen, Rustan hält ben eigenen Traum für Wahrheit. Und indem er an den Mann bom Felsen benkt, zaubert er bessen Rächer herbei. Seine Angst vervielfältigt die Stimme, die so furchtbar vom Felsen klang, wieder hört er fie und wieder schiebt er feine Gedanken dem König unter, von dem sie mit zwingender Überzeugungse fraft zu ihm zuruckfehren. "Die ewige Betrachtung bes Geschehnen wälzt sich verwirrend um des Schuld'gen Haupt umher." Mit einer grandiofen Kunft, die an Tieck erinnert, läßt Grillparzer die Worte wiederkehren, ebenso klanglos und beängstigend wie die Stimme des Mannes vom Felsen:

> . . . flein und bleich, Eingehüllt in braunem Mantel Und die Stimme —

Immer von neuem klagt dazu diese Stimme, die nicht verstummt, solange der Träumer an sie denkt. Wieder ist es der König, der für Rustans Gedanken eintritt. Er greift nach dem Becher und will das Bild wegwaschen, das ihn wie Rustan peinigt, das dieser wegträumen will. Noch einmal klammert sich Rustan an den Gedanken der erreichten Größe, er hört aus des Königs Munde die Verheißung seines Glück; aber zu stark ist die Angst vor Entdeckung, das Bild des Mannes vom Felsen läßt sich nicht entsernen, die Katastrophe tritt ein. Und nun läßt Grillparzer, läßt der Träumer alle Künste spielen, daß der Verdacht nicht den Täter tresse. Der verzagende Rustan läßt den König an die Stimme des Mannes vom Felsen denken und halb-

vergessene Träume wach werden; aber wie ein schlauer Verbrecher schiebt der Traum die Täterschaft auf den König, dem der Dolch gehörte. Das Gewissen schaft den Ankläger herbei; der triumphierende Rustan träumt ihn stumm. Der König ahnt alles; aber die Traumgestalten sind langmütig, der Träumer verschafft sich immer wieder Gnadensristen. Er will alles auf Zanga wälzen, er will rein werden vor seinem Gewissen. Roch aber ist der Ehrgeiz allmächtig. Zanga spricht Rustans Gedanken auß: Noch ist nicht alles verloren, das Heer ist treu. Rustan bereut nicht die Tat, er beklagt nur die erbärmliche Situation. Sein weiches Herz zeigt ihm einen Ausweg: zurück in die Heimat fliehen. Aber die Herrschsucht siegt und fest ist sein Entschluß, auszuharren einer dräuenden Welt zum Trop:

Wer es wagt, mich zu vertreiben, Stehe fest auf feinem Grunb.

Das richtet sich gegen den König, der um das Berbrechen weiß: er muß sterben. Kustan wagt sich diesen Gedanken nicht zu gestehen. Der Traum schafft eine Gestalt zu bösem Rat und böser Tat. Nicht Rustan — ein Dämon tötet. Und um den Bunsch noch mehr zu verhüllen, will er sich selbst glauben machen, daß der Trank zum Selbstmord bestimmt sei. Die Here bringt den Gisttrank und lehrt den Träumer seine Wirkung kennen. Sie ist aber nur "die Tat von seinen Gedanken" wie jener schwarze Liktor in Heines "Wintermärchen". In surchtbarer Selbstverhöhnung läßt der Träumer die Alte das geradezu aussprechen:

Ei, du möchtest wohl ben Trank, Aber auch, daß man bich zwänge!

Ruftan will ihr den Becher reuig zurückgeben, aber die geheimsten Wünsche brechen im Traume zutage, der Becher wandelt sich in seiner Hand in den harmlosen Becher des Königs, der satale Becher steht auf dem Tische. Rustan ist überwältigt; denn plötzlich wird es ihm klar, zu welch furcht-barem Frevel sein Streben führt. Der Becher verschwindet

unter Zangas Tuch, Ruftan bebt vor der Tat zurück. In banger Erwartung harrt er des Königs, den eben diese Erwartung herbeischafft. Und mit ihm die Reugen bes Verbrechens, die nun nicht mehr nur in der Erinnerung den Träumer qualen; leibhaft ericheinen Mantel und Dolch und klagen Ruftan bes Morbes an. Die Traumangst steigert sich; ber König unterzieht Ruftan einem strengen Verhör. Aber dieser weiß jede Schwäche zu nuten, die er selbst in feine Geftalten legt. Der König hat dem Toten Unrecht getan und so meint Rustan mit Recht den Fürsten zu mahnen: "Tu nicht Gleiches dem Lebend'gen." Sowenig er felbft fich für ben Retter bes Landes halten barf, bem Ronig gegenüber pocht er immer noch auf seine Taten. Und wie er alles verloren fieht, läßt er den Berricher nach dem Weine fragen und den Becher erscheinen. Aber wieder pact ihn Reue, er warnt vor dem Trank und setzt sich felbst ins Unrecht, indem er dem König Worte der Vergebung leiht. Wie bei der Ermordung des Mannes vom Felfen fehlt dem Träumer nun jebe Entschuldigung. Des Königs Ermordung ift nicht mehr Notwehr. Ruftan totet ruhig und bewußt. Mit festem Entschlusse weist er Banga zur Rube, ber zaghaft an fein Gewissen rührt. Ja mit höhnender Fronie läßt der Traum die Diener Wein bringen, da's zu spät ift, und ben Konig rühmen: "Hier ja steht mein Freudenwein." Aber das bange Berg bes Schuldigen pocht immer lauter. Einen Augenblick konnte ihn die neue Schandtat freuen, bald erwartet er mit fiebernder Angst das Ende. Dem Bebenden entsteht ein neuer Ankläger, ein neuer Warner. Die furchtbare Stimme bes Mannes vom Felsen schweigt nicht mehr. Sie spricht aus ben Briefen bes Toten. Wieder wird der Unbefannte wie auf der Brude ein wohlgefinnter Warner, Die Stimme für Ruftans eigene gute Natur. Die enge Berbindung bes Mannes bom Felsen mit bem Rönig, ber nun die Briefe lieft, erinnert ben Träumer an Osmin. Mit dieser Erinnerung aber taucht bie Beimat auf, wieder fluftert ber Fremde vertraute Worte, wieder

nennt er Mirga. Und mit ben Worten erscheinen die Bilber. Mirza kommt dem Verlornen entgegen und zeigt ihm bas verlassene Blud, an ihrer Seite erinnert ber Derwisch an die Borte des Liedes, dem Auftan vor dem Ginschlafen gelauscht. Diefe Geftalt führt ihn zu ber ahnlichen Ralebs zuruck. Die Angst faßt ihn wieber. Er glaubt sich bem König in seinem wahren Stande verraten, aber er beruhigt fich gleich wieder aus des Königs Munde. Der Fürst wird ihm immer gefährlicher, jest, wo er ben Brief bes Mannes vom Felsen lieft, wo jedes Blatt neues Unheil enthalten fann. Traum läßt ben König noch einen Schluck tun, läßt ihm ben Blick trübe werden, damit fein Leben und Ruftans Angft bald ende. Noch ist der König nicht ftumm, die furchtbare Schrift nicht fertig gelesen. Aus den Worten bes Verbannten ersteht er selbst in erschreckender Deutlichkeit, er stellt sich bem Mörder entgegen, ein Warner und Droher zugleich. Entfeten übermannt Ruftan. Und jett, im Augenblick ber wahnfinnigsten, atemversetzenden Angst, wird es ihm plötlich klar, daß unmöglich ein Toter erwachen, Mirza in dem Zelte bes Königs erscheinen könne, daß die Uhnlichkeit zwischen Raleb und dem Derwische übernatürlich sei. Während er noch fest an die Traumgestalten des Königs und Kalebs glaubt, erkennt er die beiden Erscheinungen als Halluzinationen. als Gespinfte feines zerquälten Gehirnes, feines bebenden Gewissens. Um so furchtbarer ift bie Wahrheit, mit ber ihm ber König und Raleb erscheinen. Sein erregtes Bewiffen fieht den Mord vollendet, wie nach der Tat auf der Brude faßt ihn rafende Angst. Er läßt den König die Untat ahnen: "Bas war im Becher? Ruftan! Ruftan! Was im Becher?" und mit einem erzitternden "Berr, weiß ich's?" finft er in die Knie. Wie im Fieberdelirium verändern fich bem Schläfer bie Dinge. Der Becher, ber bem bes Ronigs zum Berwechseln glich, andert seine Geftalt, finnlos wilbe, . wirre Zeichen stehen barauf, und ber König ift es wieder, ber - diesmal zu Ruftans Entfeten - bas ausspricht,

was der Träumer erschaut. Und als wühlte Rustan begierig in seiner Todesangst; er läßt jenes gespenstische Weib wieder erscheinen, der zweite Becher ist da, das Berbrechen am Tage. Wie wahnsinnig sucht Ruftan ben Becher mit dem Mantel zu beden - voll blutiger Fronie: bas Symbol bes zweiten Morbes mit dem bes erften - echt traumhaft gelingt es ihm nicht. Erft wie's zu spät ift, wie ber Ronig bas Berbrechen erkannt hat, faßt er die Becher, da find fie nur mehr einer. Die Bernunft ift völlig ausgeschaltet. zwei und eins verwirren fich dem Träumer, er fpielt mit Wahnfinnsibeen wie die traumhaften Märchen Tiecks. Der König, ber Alte, das Weib, alle sind verschwunden, Rustan qualt sich in ratlofer Anaft mit ben Bechern. Er benkt an ben Ronig, an die Folgen der Tat, Banga bringt die Rachricht von bes Rönigs letten Worten, Wie im Alptraum fann Ruftan nicht vom Fleck, überall schafft er sich hindernisse der Flucht, Banga ist wieder der Unglucksverfunder, der sie bemerkt. Ruftan will lieber fterben, als schimpflich enden. Aber er hat nicht den Mut des Selbstmörders — und der Streber in ihm, den der Rleinmütige vorläufig besiegt hat, hofft noch immer. So gautelt fich ber Träumer wieber Rettung vor. Alles bleibt verborgen. Statt Tod und Schmach -Macht und Ruhm. Rur ein Zeuge seiner Tat lebt, Kaleb. Seinen Bunich, ibn ju toten, ichiebt er ben Rriegern unter. Aber die Raghaftigkeit, die Unentschloffenheit, die seinen ganzen Traum durchzieht, bewegt ihn ohne ersichtlichen Grund, die Tötung Ralebs zu verhindern. So erhält er sich felbst ben gefährlichsten Reugen. Fürs erste ist alle Gefahr beseitigt. Er wird wieder siegesgewiß. Die Stimmung grenzenloser Berzweiflung ist wie nach des Fremden Ermordung ungenutt vorübergegangen. Im wachen Ruftan hätte sie alles Streben nach Ruhm getötet; in bem Träumer lebt stärker als jedes andere Gefühl die Berrichsucht. Aber bas Gewissen läßt sich nicht mehr völlig betäuben, Wohl erträumt der Ehrgeiz Rettung und Triumph; hat er aber

bem Mörder bes Fremben das "Ausgehalten und geschwiegen" auf die Lippen gelegt, jest drückt ber gerettete Ruftan mit ben Reichen wilder Bergweiflung die Stirn gegen den Boden, Die gedrückte Stimmung halt an, jedes Selbstvertrauen ift geschwunden. Die Angst steigt und schafft einen Rächer bes Königs und Kalebs in Karkhan. Unsicher und ängstlich fteht Ruftan auf ber Sobe feiner Macht, in fteter Gefahr, das mühlam Gewonnene zu verlieren. Jedes Mittel zur Befämpfung ber Verschwörung scheitert, aller Hohn, alles Pochen auf die Gewalt hilft nichts gegen die geschäftige Arbeit des gepeinigten Hirns, das immer aufs neue bem Schläfer Qualen erfinnt. Ruftan will die Berschwörer, aus ben Gemächern ber Fürstin schaffen, er hat Angst, baß fie kommt und ihre Klagen hört. Und so lange läßt ber Traum ben Sauptmann hilflos bie Gefangennahme verzögern, bis Rustans Angst start genug wird, daß sie Gulnare berbeibringt. Roch aber steht er fest, alle Anklagen scheitern an Ralebs Fernsein. Ruftans Gebanken sind nicht in der Halle der Kürstin; er begleitet Zanga zu Kaleb, der jett getotet werden foll. Und wieder hat der anaftwolle Gedanke gerade bie schlimmste Wirkung: bas Bild bes Gefürchteten erscheint. Ein Bolksaufftand muß die Gegenwart des unerwünschten Reugen motivieren. Nur ein Gedanke tröftet den Träumer: der Zeuge ist stumm. Aber furchtbar kommt es ihm zur Erfenntnis, daß auch bem Stummen ein Mittel fei, feine Gedanken mitzuteilen, und Gulnare fpricht dies in breitem Triumphe aus. Und nun macht Ruftan alle Stadien bes Ungfttraumes durch, wie er erft, auf fein Schwert vertrauend, den Alten unbeachtet läßt, wie ihn doch immer wieder die Furcht packt, wie er verbietet, daß er schreibe: alle Winkel der Phantasie durchstöbert der Traum, um es Bu verhindern: Die Feder entfällt der Sand des bedrohten Greifes, Banga verwundet ihn. Erschreckt über den neuen Frevel, fagt fich Ruftan von Ranga los, bis bas Bewuftiein erwacht, auch der Reger fei ja fein Mitwiffer. Er fucht bie

Rurcht zu übertäuben; triumphierend fragt er Bulnare, ob ihr fonst ein Mittel, zu beweisen ihre Rlagen. Aber die Ungft ift nicht mehr zu bannen. Selbst verwirrt, trachtet er ben Stummen zu verwirren, indem er in rasender Saft nach bem Opjer sucht, bas er verbächtigen konnte; er ringt gegen die Gebilde des fiebernden Birns, bis endlich die Willens= traft versagt und ihm aus bem ftummen Munde ein halb erratenes "D-u", ein fürchterliches "Ruftan!" entgegen= schallt. Und nun zum zweitenmal kommt ihm die Erkenntnis, das muffe Traum fein. Gin Stummer, der redet, ift so un= möglich wie jener Tote, ber auferstanden mar. Das ermüdete birn erlahmt. Die Unwesenden ballen fich ihm zu einem dunkeln Rnäuel zusammen. Aber die Angst flüstert ihm zu, es sei alles Bahrheit und läßt Zanga das Bernommene bestätigen. Noch ein Mittel hat Ruftan, sich vor dem vermeinten Untergange zu retten: er sondert ganga von dem Schwarm ber Traumgestalten und erklärt sie für Trug und Wahn. Noch glaubt er an die Wirklichkeit seiner Wanderung, seines Glücks. Aber diese Geftalten um den Alten — das ist nichts Wirkliches. Es find Nachtgebilde, Krankenwahnwis. Und hat es Zanga auch vernommen, so liegt auch er im Fieber, beide sind frank. In diese absolute Verwirrung tonen drei Glockenschläge, Ruftan behnt fich, Morgenluft weht um feine Stirn, er taucht für einen Moment aus dem Traume, er wird sich bewußt, daß er traumte. Er weiß fich im Saufe Maffuds, im Saufe Mirzas. Aber über biefem Gedanken schläft et wieder ein, der Gedanke nimmt Gestalt an, Mirza bringt bem Bermundeten Labung. Das löft ben Bann, ber über der Gruppe gelegen. Noch ein Moment der Halbklarheit. Ruftan fühlt das neue Eintauchen. Dann fest fich der Alp= traum fort. Alles wendet sich drohend gegen ihn. Die Herrichfucht spricht ihr lettes Wort; er will in einer Bufte leben, aber herrschen. Umsonst! Wie so oft im Traume, schwindet auch ihm alles, worauf er sich zu ftüten dachte. Die Krieger verlaffen ihn, Banga ift entflohen. Gulnare tritt ihm mit

Mirzas Zügen entgegen. Ruftan weicht zurück: "Alle, nur nicht bich!" In Tobesangst ruft er nach Pferben, nach Zanga.

Und Zanga erscheint, in einer neuen Umgebung. Beide auf der Flucht. Immer größer wird die Angst. Wieder fühlt sich Rustan an den Boden geheftet, er kann nicht weiter, er ist verwundet. Das Gewissen rührt sich. Alles sucht der Träumer auf den Helfer abzuwälzen, aber mit furchtbarer Klarheit durchleuchtet dieser, durchleuchtet Rustan sein eigenes Herz.

Richt weil's Frevel, weil's gefährlich, Macht's der frommen Seele bang.

Er erkennt nun, daß ihm ber Mut gefehlt, baß fein Sinn eng, bas Auge nur weit. All biefe Erkenntnis fpricht Banga höhnend aus. Ruftan hat dem Verführer nie recht getraut, sein besseres Ich hat den Träumer immer vor dem Neger gewarnt. Sett in der letten Rot tritt die Feindschaft offen hervor. Das Araste traut er dem Schwarzen zu, auch Berrat am eigenen herrn. Er will die Waffe gegen ben Sklaven brauchen. Der Angsttraum ganbert Banga ein Schwert in bie Hand; Ruftan ift maffenlos. Er sucht ben Weg gur Flucht, Zanga weist ihm die Richtung. Und wie mit einem Bauberschlage taucht bei bieser Sandbewegung die Gegend aus dem Dunkel. Jener erfte Frevel tritt aus der Vergangenheit Nacht, ber Mann vom Feljen dräut dem Schläfer entgegen - die wohlbekannte furchtbare Gegend erscheint. Die Angft fteigt zur Raserei. Bon allen Seiten flimmern Flämmchen. Es find bie erften Schimmer bes anbrechenben Tages, die ben Schläfer treffen, bagu vielleicht verftreute Strahlen aus ber Lampe Mirgas, die horchend an ber Tür fteht. 1) Ruftan umtanzen fie wie bie Geifter ber Erschlagenen. "Rrieger find's, die Fackeln tragen", beutet Zanga, beffen Worte ben letten Reft von Befinnung enthalten, ber bem

<sup>1)</sup> Diese und einzelne andere treffende Bemerkungen zur Analyse des Traumes macht Lichtenheld in seiner Schulausgabe. Bgl. auch Zimmerts Schulausgabe.

Träumer noch verblieb. Der Larm des Tages beginnt und Ruftan meint brobende Trompetenklänge zu vernehmen, ironisch jene Jagdfanfaren erneuend, die den Abenteurer an berfelben Stelle zur Bobe locten. Die Brücke übt eine entsetliche Macht, rings um ben Träumer zucht fahles Licht, schwankende Geftalten breben fich im Wirbeltang, Banga behnt sich zu einem gräßlichen Damon. Roch einmal sucht fich der Träumer aus Bangas Mund zu beruhigen. Schlangen, schwarze Flügel, fahler Lichtschein, sie wandeln sich bem bildenden Auge in Bander, Falten und faules Holz. Umfonft all diese Selbstvertröftung. Wie Irrlichter tauchen rund um ben Fieberdurchraften Krieger und Fackeln auf, Zanga drängt ihn zur Brücke; brohend umringen ihn die Verfolger, der Schwarze wächst teuflisch in die Sohe und will ben Sunber fassen. Aus dieser furchtbaren Situation, vom gräßlichsten Alptraum bedrückt, macht Ruftan eine Bewegung im Schlafe. Der Traum beutet ben ausgelöften Streckreiz in einen Sturz von der Brude - und Ruftan erwacht von diefem Sturze. Und nun fest ber Dichter mit grandiofer Runft feiner Schilberung die Krone auf, indem Ruftan das Wort "Berloren!", das er verzweifelt ausstößt, wie im Echo auch aus Rangas Munde zu hören meint und sich so den Troft schafft, er sei ben Rlauen bes Teufels entronnen.

Alles verwirrt sich dem Erwachenden. Er glaubt sich aus dem Strome gerettet, gefangen. Zanga erscheint mit einer Lampe in der Hand, Rustan hält sie für einen flammenden Blitzfrahl. Seine Reue strömt in wilden Grimm gegen den vermeintsichen Verführer aus. Er verjagt den bestürzten Stlaven und macht sich fluchtbereit. Da erscheinen Massud und Mirza, die er für den König und Gülnare hält, da diese ja nach dem Vilde der Verwandten geschaffen wurden. Aber er erkennt sie bald als Oheim und Vase. Er weiß keine Lösung für dieses Kätsel. Wie Orest hält er sich und sie für tot. Da blickt er um sich und erkennt die Heimatshütte. Mirza schaut ihn liebend an, ihn, den Vers

brecher. Und der Tor, der in seinen Träumen kein liebendes Herz gebildet, hier findet er Liebe, nichts als Liebe. taut sein Berg auf und seine Augen. Massud und Mirga führen ihn zur Befinnung gurud, gur Ertenntnis, alles fei ein Traum gewesen. Und nun begreifen wir, wie die un= endliche Macht dieses erlösenden Gedankens, dieses unbegreifliche Entschweben von ach! so gegenwärtigen Verbrechen, wie all bas Glud und bie Beschämung ben Jüngling auf Die Rnie zwingt, wie er ber Sonne, die ihm Gemahr für seine Reinheit gibt, glübenden Dank und inbrunftiges Gebet um "des Innern ftillen Frieden" entgegenschickt. 1) Alle Not ift getilgt, alle Schuld - und nur leife gittert ein furcht= bares Grauen burch, ein Grauen vor dem eigenen Bergen, bas folche Taten erschuf. Aber Rustan ist jung und selbst= gewiß und so barf er um Mirzas Sand bitten. Er wehrt die letzten Schauer des Traumes ab und lauscht mit dem gewährenden Dheim dankbar dem Sange bes Dermisches, ber nun auch sein eigenftes Glaubensbekenntnis enthält. Alle Macht, alle Größe ift gefährlich, ift vergänglich. Aber was diese furchtbare Racht überdauert hat, wird ewig sein, ist wahrhaft:

"Die Liebe, die du fühleft."

Es ist Grillparzer gelungen, das Traumartige zu treffen und durch dritthalb Akte sestzuhalten. Die Figuren des Traumes sind uns wie dem Schläfer vertraut und doch fremd, die Traumhandlung ergibt sich aus Rustans Charakter und seiner Stimmung und rast mit furchtbarer Konsequenz

<sup>1)</sup> Eine interessante Tagebuchstelle aus dem Jahre 1808 beweist — was jeder Hörer der Sonnenbegrüßung schon empfunden hat — daß sie Grillparzers eigenste Gefühle wiedergibt: "[Ein schöner Morgen] begeistert mich und erhebt mich über alle Leibenschaften. Ich glaube nicht, daß ich an einem schönen Morgen mit rachgierigen oder wollüstigen Gedanken die Sonne aufgehen sehen könnte."

ihrem Ende zu. Bor allem aber hat es der Dichter verftanden, eine Reihe von charakteristischen Gigenschaften des Traumlebens in seiner Schilderung zu lebendiger Anschauung zu bringen.

Schon Tied und Bach. Werner, die jüngeren Romantiker und vor allen E. Th. A. Hoffmann haben mit großer Runft ihre Dichtungen in ein ungewiffes Dammerlicht getaucht, fcon fie laffen ihre Geftalten ein wefenlofes Scheindafein träumen. Aber es bezeugt Grillparzers ungeheure Überlegenheit in der Blaftizität der Darftellung, daß die bämonischen Wirrungen in dem Traume einer handelnden Berson ihren Blat finden, der Dichter also besonnen und objektiv über all bem Spuk steht und souveran mit ihm schaltet, mabrend bei ben Romantifern bas Runftwerk felbit in dem Nebel unfaßbarer Schauerdinge verschwimmt, die menschlichen Bersonen sich in Schemen auflösen und bem Dichter unversehens entgleiten, der mitunter in den felbst= erschaffenen Berentang mitgezogen wird. Wenn im "Blonden Efbert" bas Bellen bes hundes, bas eintonige Singen bes Bogels, das Reifen der Bere des Ritters Leben begleiten, wenn er, von der ersten Schuld ewig im Rreise umher= getrieben, nichts anderes sieht als immer wieder die Bere in wechselnder Geftalt, bis er endlich die völlige Ginsamkeit feines Daseins erkennt und das schreckliche Berbrechen er= fährt, bas er unwissend begangen — ba greifen wir uns schlieklich selbst an ben Ropf und finden keinen Ausweg aus diesem finulosen Graus. Grillparzer isolierte feinen verwirrenden Traum und schied mit hellen, klaren Bügen die bäuerlich-idyllische Wirklichkeit von der heroisch-märchenhaften Bhantasmagorie. Sier aber konnte er nun frei mit ben Mitteln schalten, die ihm seine eigene Traumerfahrung, iene literarischen Borganger und poetische Intuition zur Verfügung ftellten.

Die furchtbare Macht, die ein Gindruck durch wieders holtes Auftreten auf unser Gemüt gewinnen kann, übt auch

auf Rustan ihre Wirkung. In dumpfer Beständigkeit treten büstere und bedeutungsvolle Gegenstände wieder und wieder vor sein Auge. Was dem Schläfer einmal surchtbar erschienen, das schreckt ihn immer wieder mit der Wucht der schuldsbewußten Erinnerung.

Der Schreden, wilb und wilber, Beigt gar sonberbare Bilber.

Die Angst erzeugt ben gefürchteten Gegenstand. Der Mann vom Felsen kommt, immer wenn's zu spat, an die Quelle wie in bas Belt bes Rönigs, seine Stimme erneut fich in Ralebs Rlagerufen, sein Leichnam liegt auf bem Sanbe bes Fluffes, seine Barnerworte tonen aus dem Briefe, ben ber König lieft, und schließlich muß Ruftan bei dem eigenen Untergange an das gleiche Los des Fremden benten. unwillkommen schlüpft auch die Bere aus den Falten bes Beltes und verrat Ruftans Berbrechen bem ermordeten Ronig. Raleb erhebt sich immer wieder als Ankläger, erft Sühne heischend für ben Mord bes Sohnes, bann Beuge ber Ermordung des Königs. Und ebenfo erscheint Mirza bei bem Rönigsmorbe wie bei ber Entbeckung bes Täters. Die Gegend, in der Ruftan zum erstenmal schuldig wurde, taucht wiederholt aus der Erinnerung auf. Die Rettung des Rönigs wird immer wieder erörtert, denn unauslöschlich fteht dem Mörder Die Szene vor Augen und in der höchsten Not erblickt er wieder die Brude, die ber erfte Weg jum Glude mar. Und ber Sturg in ben Bergftrom, schon zu Beginn bes Traumes brohend und danu am Mann vom Felfen vollzogen, schließt ben Traum katastrophisch ab. Das in der Schicksals= tragodie zu Tobe gehette fatale Requifit, hier bekommt es seine psychologisch tief begründete Bedeutung. Der Dolch, der Ruftan als erster Lohn gereicht wurde, den er dem Mann vom Felsen als Abfertigung übergeben wollte, hat eine Spite, "fie auch gablt": ber Unbekannte fturgt zu Tobe getroffen in den Strom. Aber der Dolch erscheint wieder. Aus der Bruft des Toten findet er den Weg zu Ruftan und zeugt gegen ben Verbrecher. Mit bem Dolche verfnüpft ift ber braune Mantel, bas gespenstische Rleid des Fremden. Ihm gilt die erfte Frage des Königs, wie ein Körperteil ift er mit bem Mann vom Felsen in ber Vorstellung bes Träumers verbunden. Ruftan greift danach, um den Un= bekannten gurudguhalten, der Ronig fpricht von dem Mantel mit scheuem Grauen, Rarkhan nennt ihn und damit bas Bauberwort, das des Königs Erinnerung wedt, das Berworrene flart, das Zerstreute verbindet. Und schlieflich erscheint er leibhaft und klagt Ruftan des Mordes an, bis endlich bas furchtbare Rleid ben verratenden Becher becken Denn auch biefer erscheint als Ankläger wie Mantel und Dolch. Auch er schien verschwunden und taucht im ungelegensten Moment auf. Der Traum fällt immer wieder in dieselben Borftellungen guruck, die den Träumer qualen und ängstigen.

Noch furchtbarer aber ist es, wenn Bersonen und Dinge fich bem verwirrten Auge verändern, wenn das Harmlofe ploblich gefährlich wird, Menschen fich in Damonen verwandeln. So wechseln die Becher ihr Wefen. Ruftan will ber Bere ihren Becher gurudigeben; es ift ber bes Ronigs, ber Berenbecher bleibt gurud, völlig dem echten gleich. Aber im entscheibenden Moment verliert er fein harmloses Wefen, frembe Reichen fteben barauf, es ift ein unterschobener; und ber echte Becher, ber in dem weiten Gewande der Alten wie ber faliche unter bem Halstuche Bangas verschwand, ift zur unrechten Zeit wieder ba und nicht zu verbergen. Auch ins Sarmlofe andern die Dinge ihr Aussehen. Die erfte Angst erträumt sich gespenstische Gegenstände, die ruhigere Überlegung beutet sie auf natürliche aus. Schlangen scheint zuerft, was der Träumer bald als Bänder erkennt, die Falten hat er für Flügel gehalten, den Moderschwamm für ein feltsam leuchtendes Wefen, die Sackeln der Rrieger für Brrlichter und Geifter. Raftlos schwanten die Traumgeftalten von Korm zu Form. Zanga manbelt fich in einen Damon,

ber Mann vom Felsen scheint Osmin und wieder nicht, Kaleb gleicht dem Derwisch und dann wieder jenem Jäger, bald hat Gülnare Mirzas Züge, bald scheint eine Dienerin der Muhme zu gleichen, der König sieht dem Oheim ähnlich und doch unterscheidet Austan beim Erwachen die Verwandten von den Versonen des Traumes.

Dem Traume eigen ist auch das unvermittelte Aufstreten der Bilder. Die Schlange und der fliehende König, der Mann vom Felsen, Gülnare, Kaleb, die Hexe, im vierten Alt wieder Gülnare und Kaleb — alle treten sie übersraschend in den Gesichtskreis des Träumers. Die lockersten Associationen sind eben imstande, neue Bilder herbeizurussen. Auch die Visionen im dritten Alt kommen dem erschreckten Kustan unerwartet, Zangas dämonische Attribute, die Becher, Mantel und Dolch, springen plößlich aus der Verborgenheit hervor.

Dem Wesen des Traumes entspricht es, wenn wir Ruftan wiederholt ohne Erfolg Anftrengungen machen feben. Die Borftellungen bes Traumers find von dem Gefühle der hemmung feines Billens, feiner Musteltätigfeit begleitet. Er will laufen, schreien, geben und kann es nicht. So wirft Ruftan die Lanze nach der Schlange, ohne zu treffen, fo gibt er der Alten den Becher gurud und der Becher ift boch wieder da (mas ber Traum durch die Gleichheit der Becher eben nur ertlart), fo fucht er vergebens ben Becher mit bem Mantel zu beden. Enblich gelingt es, ba werden beibe Becher wieder eins und bas hirn bes Traumers zermartert fich an ber Unmöglichkeit, die Bahl festzustellen. Wiederholt versucht Ruftan zu gehen und bleibt doch an demfelben Orte: der Traum motiviert bas, indem er Ruftan in feiner Bewegung innehalten läßt, um zu laufchen. So im Belte bes Konigs bei ber Lefung des Briefes, fo im vierten Aft, als Raleb schreiben soll. Wenn Ruftan flieben will, so ift er an ben Boden gefesselt, unübersteigliche Sinderniffe hemmen die Rlucht und schließlich hindert ihn eine Bunde. Benn der Ronig den

Becher mit dem Freudenwein wiederholt an die Lippen setzt, ohne zu trinken, so hat der Träumer die eigene Energieslosigkeit auf ihn übertragen. Und in der Figur Kalebs hat er das entsetzliche Gefühl objektiviert, das den Traum so oft begleitet, das Gefühl, daß die Stimme dem Impuls nicht folgt, daß die Sprache versagt.

Wie in jedem Traume, so ist auch im Traume Austans das ethische Gesühl des Schläsers fast geschwunden. Nicht seine Missetaten bereut er, er leidet bloß unter ihren Folgen. So schreitet er von Mord zu Mord, aus dem Jüngling, der wie der Genius in "Mahomets Gesang" sich der Schwachen annehmen wollte, wird ein finsterer Büterich. Nicht völlig schläft der sittliche Wächter, aber er kann nur modisizieren, nicht hindern. Er schiedt ansangs Janga und die Here als Täter unter und wie Rustan schließlich selbst aktiv auftritt, Karkhan gesangen nimmt und Gülnare bedroht, da zeigt sich die Mißbilligung jenes Wächters in Rustans Brust nur mehr in dem zunehmenden Unbehagen des Träumers, in dem Einbrechen des Mißgeschicks.

Es ist Grillparzers Meisterwerk, wie er bas Wachsen ber Angft, die zunehmende Beengung geschildert hat. bem Jubelaktord zu Beginn bis zu dem Angstichrei am Schlusse bes Traumes wirkt hier alles mit lebendiaster Anschaulichkeit. Die Sorgfalt bes Dichters erstreckt fich bis auf die Beleuchtung und die Deforation. Morgensonne ju Anfang, freie Gegend. Wie die jauchzende Freiheitsstimmung abnimmt, verengt fich ber Schauplat. Aber noch blickt Ruftan aus bem Rönigszelt auf einen offenen Blat in Samartand. Wohl schließen sich in den Szenen ber größten Ungst bie Borhange bes Beltes, um immer neue Ungludsboten einzulaffen oder warnenden Geftalten Raum zu geben, wohl verwehren feste Mauern die Flucht, aber in der letten Szene bes britten Aftes, als bie Angst überraschender Erlösung weicht, da erscheint wieder die Stadt, vom Monde hell beleuchtet. Der Morgenglang hatte einer schwülen Abendstimmung

Blat gemacht, immer bufterer mar es in bem Belt geworben, bis ber Träumer die Dunkelheit angftlich empfindet und ben Rönig nach Licht rufen läßt. Aber nur auf ben Rönig und auf Raleb fällt bas Licht, auf die Gruppe ber Ankläger; tiefes Dunkel bedt ben größten Teil bes Beltes, furchtbar hell tauchen guälende Bisionen auf und verschwinden — bis endlich die Szene wieder in hellem Lichte erftrahlt, bas ber Träumer ber Tageszeit gemäß als Monblicht beutet. In einem Saale spielt die nachste Szene, feste Mauern umschließen bas Bilb. weite Stiegen und gablreiche Rimmer erschweren den Ausgang, der enge Raum ift mit Menschen gefüllt, die für Augenblicke im Dunkel verschwimmen. Und schließlich umfängt den träumenden Ruftan finftere Racht, in der geheimnisvolle Lichter brohend tangen und im fahlen Scheine taucht dieselbe Begend auf, die wir mit dem Träumer anfangs in ftrahlendem Sonnenlichte gefeben.

Die Schilberung von Rustans Traum mußte einige Modifikationen durch die Rücksicht auf die Aufführbarkeit erleiden. Es wurde notwendig, Rustan an einigen wenigen Stellen von der Bühne zu entsernen und so eine Situation zu schaffen, die im Traume so gut wie nie vorkommt, während anderseits der Träumer selten so aktiv an der Handlung beteiligt ist wie Rustan, da er zwar immer anwesend, aber nicht immer für sein eigenes Auge Objekt ist. Es war notwendig, die Personen viel mehr sprechen zu lassen, als dies im Traume geschieht, wo kalf alles in Handlung umgesetzt wird. Es war nötig, Pausen eintreten zu lassen, die bei der Aufsührung nicht kurz genug sein können.

Eine Reihe von Traumerscheinungen kann die Bühne nicht völlig naturwahr darstellen. Was wir im Theater sehen, ist alles sest und bestimmt. Verschwimmendes, Unklares wird gar nicht verstanden. Das Bühnenbild kann baher bas Beränderliche, Schwankenbe ber Traumgestalten nicht wiedergeben. Da muß bas Wort und die Gebärde alles machen. Bon dem Manne vom Felsen heißt es etwa:

> Jeber Blid mit neuer Lüge Zeigt mir anders seine Buge.

Es ist einzig in der Runft des Rustan=Darstellers begründet, wenn wir hier unter dem Eindrucke des dämonisch Wechselnden miterschauern, der Schauspieler, der den Mann vom Felsen spielt, ist dieser Anforderung gegenüber machtlos. So ändern die Becher ihre Gestalt, ohne daß wir es beobachten können. Des Königs Worte und Gebärden müssen uns von der Ver= änderung überzeugen.

Ebensowenig tann ber Dichter das plötliche Auftauchen von Gegenständen anschaulich barftellen. Zwar hatte hier die Wiener Bolfsbühne bas Menschenmögliche geleiftet und Grill. parzer war ihr bankbarer Schüler. Die Verwandlungen in ben Beisterstücken, wie etwa bie bes Schutgeistes in einen Ritter, beren sich Grillparger aus ben "Zwölf schlafenben Jungfrauen" noch spät erinnerte, waren vorbildlich für Bangas Berwandlung. Aber etwa die Requisiten, die ploglich erscheinen follen, aus ber Berfentung heraufzureichen, mare boch allzu possenhaft gewesen. So kann sich ber Dichter nur helfen, indem er die Gegenstände, die im Laufe ber Szene auftauchen follen, von Anfang an auf ber Buhne fein läßt. Er fann fie verborgen halten, wie Bangas Gabel, Banber und Flügel, er kann fie in Dunkel tauchen, wie bas leuchtende Holz und die Gegend ber letten Szene, er kann ihr Berschwinden und Wiederauftauchen motivieren: die Bere steckt ben Becher in ihr Gewand und schlüpft hinter ben Borhang, fie kommt wieder hervor und rollt den Becher, Rustan beckt ben Tisch mit Bangas rotem Halstuche zu und reißt biefes im entscheidenden Moment fort.

Ebenso bleiben der König und Kaleb mährend der Erscheinungen im Zelte sichtbar, obwohl der Träumer in

diesem Augenblicke nur die Vision sieht, und Austan weist auf der Bühne mit den Fingern auf beide Greise, deren Ühnlichkeit der Träumer erst in der Sukzession der Vilder bemerkt.

Ein Theaterrequisit sind schließlich die Wolkenschleier und das Erscheinen der ersten Szene des Traumes auf der hinteren Wand der Hütte. "Lebende Dekorationen" nennt Grillparzer selbst die beiden Genien, die im Traume keinen Raum haben können.

Nahm Grillparger bier weise Rücksicht auf die Buhnen= möglichkeit, so nütte er anderseits die hohe Entwicklung ber Deforationstunft, wie fie fich im Gefolge ber Bauberpoffen und Ballette in Wien vollzogen hatte, aufs reichfte aus. Die Schlange, die fich wie in ben "Argonauten" um ben Baum windet und späterhin über die Buhne friecht. hatte schon in der "Zauberflöte" das Publifum Schikaneders begeiftert, in den zwanziger Jahren wiederholte fie in Sorichelts Rinderballett ihre Rünfte. Aus derfelben Sphare ftammt die Brücke mit dem fließenden Wasser barunter. wandlungen, wie die im vierten Akt, bei ber es auf äußerste Bräzision autommt, waren den Theatermeistern jener Beit geläufig. Aber freilich, man merkt es bem Stude an, baß es ursprünglich für das Theater an der Wien gedacht In bas Burgtheater mit feiner kleinen Buhne und seiner knauserigen Leitung paßte bas "Spektakelstück" wirklich nicht. "Die Maschinerie ist der allerschwächste Teil unserer Sofbühne oder vielmehr der allerstärkste - benn alles wird so vollholzig und plump hergestellt, daß man sich unmöglich in eine Zauberwelt versetzen kann", schreibt Coftenoble, ber fich für ben Erfolg bes Studes nur unter der Boraussetzung verbürgen zu können meint, "daß die Maschinerien ohne Störung funktionieren". Tropdem die Direktion ben Roftenauschlag nicht völlig genehmigte, hatte bas Drama großen Erfolg, der "Traum ein Leben" wurde geradezu ein Raffenftud. Grillparzer felbst hat betont, daß

bie Aufführung nicht schwer ist. Er warnt bloß die Darsteller der älteren Rollen, zu viel oder zu wenig zu tun. "Das übrige fügt sich und die Gewalt der Handlung reißt das Ganze mit sich."

"Der Traum ein Leben" ift außer dem Luftspiele das einzige Brillparzersche Stud, das ein durchweg freundliches Ende nimmt. Alle Ronflitte find im Traume burchgefampft, bas Erwachen löft alles in Frieden und Harmonie. Ruftans Wünsche haben sich als verderblich erwiesen, er verzichtet gern und mit einem befreienden Aufatmen wendet er sich bem ftillen Blücke zu, bas ihn in der hutte erwartet. Der beifeste Wunsch bes Dichters geht an seinem Rustan in Erfüllung: Gin Blück zu finden in frohem Bescheiden an der Seite eines guten und ftillen Beibes. Der ermachte Ruftan genießt, mas für Grillparzer nur ein schöner Traum mar, Ruftans bofer Traum mar für ben Dichter Leben und Wirklichkeit. Größe und Glück schienen ihm unvereinbar. koftete wie Ruftan alle Qualen bes Ruhmes, aber ihm gab bas Schicksal kein Erwachen. Alle Sehnsucht feines Bergens hat er in das Gebet gelegt, das Ruftan dankerfüllt dem an= brechenden Tage entgegensendet. Die Erfüllung blieb ihm verfagt.

Aber es gäbe ein einseitiges Bilb von dem Wesen Grillparzers, wenn man bloß diese Sehnsucht nach Stille und Weltslucht ins Auge faßte. "Es schelte nicht den Ruhm, wer ihn besitzt", mahnt er sich selbst aus Sapphos Munde. Wiederholt hat er sich mit männlichem Selbstgefühl als den dritten deutschen Dichter nach Schiller und Goethe bezeichnet. Mit troßiger Kühnheit hat der Alternde Anerkennung seiner Größe, Besohnung seiner Verdienste gefordert, mit stolzer Drohung hat er darauf hingewiesen, daß eine nachkommende Zeit Rechenschaft begehren werde, wie die vorausgegangene Talente höherer Art behandelt habe. Und derselbe Dichter,

ber von seiner Muse sagt, ihr Lied sei nur Sehnsucht und Schmerz gewesen, findet Verse von männlicher Kraft und Wucht wie diese:

> Drum schrede andre, was da droht, Mich nicht! Und einst im Sterben sei mein Tod Noch ein Gebicht.

## Karl August Böttigers Reise nach Wien im Herbst 1811.

Mitgeteilt von

## S. M. Lier.

Schon wiederholt habe ich auf die reiche Fundgrube hingewiesen, die in dem auf der koniglichen öffentlichen Bibliothet zu Dresden aufbewahrten handschriftlichen Nachlaß bes bekannten Schulmannes und Archäologen Karl August Böttiger für die Geschichte des gesellschaftlichen, literarischen und fünftlerischen Lebens Wiens in den ersten Jahrzehnten bes neunzehnten Sahrhunderts zu finden ift. Meine bisherigen Beröffentlichungen, Die sämtlich in der "Neuen Freien Breffe" erschienen sind, bezogen sich nur auf Briefe, die von hervorragenden Wiener Berfonlichkeiten an Böttiger gerichtet waren. Aber Böttiger kannte Wien nicht bloß aus den Schilberungen und Angaben anderer, sondern er hatte fich selbst gründlich in Wien umgesehen, als er sich im Herbste bes Jahres 1811 etwa vier Wochen in der Kaiserstadt aufhielt, wohin er zunächst in der Absicht gereift war, die Basensammlung bes Grafen Lamberg ju ftubieren. Über feine Erlebniffe und über die geradezu erstaunlich vielen Beziehungen zu den einflugreichsten Männern und Familien der Wiener Gesellschaft hat er sich unter ber Bezeichnung "Memorandumbuch" meist furze Aufzeichnungen gemacht und offenbar mit Rücksicht auf eine gelegentliche spätere Veröffentlichung von den haupt= jächlichsten Bersönlichkeiten seiner Bekanntschaft, wie von bem Grafen Fries, ber Raroline Bichler, Wilhelm von humbolbt, Sonnenfels und anderen, eingehendere Charafteriftifen entworfen und intime Mitteilungen über

ihre speziellen Verhältnisse und Lebensgewohnheiten hinzugefügt. Diese Aufzeichnungen Böttigers gebachte fein Sohn nach dem Tobe des Baters in den von ihm bearbeiteten "Literarischen Buftanben und Beitgenoffen" burch ben Druck bekannt zu machen, fah aber von biefem Plane ab, ba bie ersten beiden Bande dieser Bublikation wegen der darin ent= haltenen Indisfretionen vielfach Widerspruch fanden. Seute ift ein folcher taum noch ju fürchten, vielmehr forbert ber Reichtum an intereffanten Notigen und die Bielseitigkeit bes Inhaltes geradezu zur Mitteilung auf. Denn diese Tagebuchblätter Böttigers werfen viele intereffante Streiflichter auf Leute, die um die angegebene Beit in der Wiener Gesellschaft makaebend maren, über die wir aber bisher jum Teil weniaftens nur dürftige Angaben befiten. Burzbach diese Quelle gefannt, so hätte er seine Forschungen in so manchen Bunkten wesentlich bereichern und um manchen miffenswerten Bug erweitern konnen.

Bunachft kann hier nur an die Beröffentlichung bes "Memorandumbuches" gedacht werden, die spezielleren Charakte= riftiten muffen auf eine spätere Mitteilung verschoben werden. Doch wird in ben Anmerkungen wenigstens das Wichtigfte hinzugefügt werden, was sich Böttiger auf einem besonderen Bogen unter dem Titel "Notizen von alten und neuen Bekannten in Wien" angemerkt hat. Bei ben meisten Namen, die Böttiger auführt, war es möglich, sie zu identifizieren; einzelne aber find nicht aufzufinden gewesen und werden selbst den speziellen Rennern der Wiener Geschichte aus jener Zeit Ratsel zu lojen In die Anmerkungen aber wurden nur solche Berfonen aufgenommen, beren Bekanntschaft nicht allgemein vorausgesett werden kann. Böttiger hatte eine unglaublich schlechte Gelehrtenhand, fürzte ab und ließ oft ebensoviel erraten, als er wirklich niederschrieb. Alle diese Flüchtigkeiten find stillschweigend verbeffert und die absolut unleserlichen Stellen, von benen ichon ber Sohn einige nicht entziffern fonnte, fenntlich gemacht.

## Memorandum-budi

zur Uebersicht der Reise nach Wien vom 5. August bis 12. September 1811. Ueberblick der Reise.

Sie dauerte vom 5. August bis 12. September 1811. Mein trefflicher und um mich vielfach verdienter Reisegefährte war der Hauptmann von Aretschmar, in dessen bequemem und bauerhaftem Reisewagen wir die ganze Reise gemacht haben. Die Station ju 2 Meilen und zwei Bferben toftete im Österreichischen 10 Papiergulden, ober ongefehr 13 gr., ba die Banknoten damals auf 1300 standen. Wir thaten wohl, bei einem Dregdner Bankier 3000 Gulben in Papier zu nehmen und hatten beibe Creditbriefe an Ganmüller u. Cop. 1) in Wien. In Wien hatte uns ber fachf. QR. Griefinger2) am Schulhofe n. 446 beim Feldfriegscommiffar Brend ein Logis auf 4 Wochen für 190 Papiergulden gemiethet, wo wir zwei gut meublirte Zimmer nebst 2 Betten im 3ten Stockwerk fanden und ein Mädchen und einen Bedienten (Carline und Anton) zur Bedienung hatten, benen wir beim Abschied 40 fl. Trinkgeld gaben. Unser Bagen wurde in eine militärische Wagenremise in der Vorstadt unentgelblich untergebracht.

Wir reiseten den 5. August Nachmittags um  $3^1/2$  Uhr aus Dresden, kamen gegen 10 Uhr Abends in Peterswalde an der Grenzmauth an, wurden sehr glimpflich behandelt, ohngeachtet wir uns mit Rauchtaback und Caffee auf die ganze Reise überstüfsig verproviantirt hatten, kamen den 6. August früh um 4 Uhr in Teplit an, fanden von da dis auf die nächste, höchst unwegsame Station über Billin einen abscheulichen, durch den Regen sehr verdorbenen Weg, weiter hin aber immer bessern und von Slan an die beste Chaussee. Abends um 10 Uhr in Prag im Bade<sup>3</sup>) auf der kleinen Seite. Wir mußten, weil alles besetzt war, die erste Nacht im großen Saal hinten campiren und besprachen uns Abends noch mit dem O.L. E. Wichaelis, der vor uns nach Wien reisete.

In Brag. Graf Frang v. Sternberg 4), in ber Abreise begriffen, noch beim Familienfrühftud gesprochen. Professor Mader 5) in Teplit abwesend. Caffeekauf auf dem Tändel= markt. Befuch beim Brofessor Bergler") im Universitäts. hause. Bergler ist ein Tyroler und war lange in Italien. Er ist schon alt und kann seit 2 Jahren Abends nicht mehr zeichnen. Er ift ein fehr fruchtbarer Stiggift, aber untorrett. Doch hingen gute Zeichnungen in seinem Zimmer nach Domenichino, die Geißelung bes h. Gregor und eine Anbetung nach Bronzino. Für den Bergog von Deffau hatte er eine brave Copie Maximilians I. nach einem Dürer in der Brälatur des Strahofs gemacht. Gin Altarblatt: Benzel der die Kinder lehrt. 7) Diogenes mit der Laterne in der Hand. Die Stände ftifteten und erhalten die Zeichnungsschule, beren Protektor Frang von Sternberg, Direktor Bergler ift; 20 Malerzöglinge, benen es aber oft an Bapier und Crapons gebricht; das übrige Dilettanten und Sandwerker. Brämienftude werben aufgehangen und follen fogar in Rupfer gestochen werden. Bergler hat die altböhmischen Legenden in Bilber gebracht nach ber Chronif bes Hagecius. 8) Die meisten sind verkauft. Wir sahen nur noch vier davon im academischen Zeichensaal. Herzog Abalbert mählt sich eine Bafcherin am Brunnen zur Frau, Libuffa einen Bauer gum Mann u. s. w.

In der Königl. Bibliothek? zeigte uns der Custos Gustav Müller die berühmte böhmische Liturgie mit Wicles, Huß und Luther auf den Titel gemalt. Wicles schlägt den Funken an, Huß sakt ihn mit Zunder auf, Luther (sehr verwischt) zündet die Fackel daran. Ich verglich eine schwierige Stelle im Codex des Plinius 10), die schon Melanchthon und Golenius 11) verglichen. Das Decanatsbuch, wo Huß als Rector erscheint. 12)

Besuch beim Bibliothefar Posselt 18), frantelnd im Zimmer, von seiner burren Haushalterin bewacht.

Mittag im rothen Haus für 5 P. Gulben gespeist. Kein Plat mehr an der Table d'hote. Schlechte Kost, noch schlechterer Wein. Das beste ist der Lachs, den ich nicht esse.

Gegen Abend Spaziergang am Ratschin und zu ber Prämonstratenser Abtei auf ben Strahof. Herrliche Aussicht vom Kloftergarten. Der Pater Canonicus Dlabacg 14) empfängt uns beim Ausgang, führt uns freundlichft gurud, erft in fein Bimmer, wo er uns in feche Quartbanden fein vollendetes Lexicon der Künftler Böhmens, das Cornova 15), revidirte, vorzeigte und ben Artikel Skreta vorlas, uns den aus mehreren Foliobänden bestehenden, von ihm verfertigten Catalog ber Rlofter Bibliothek feben ließ und in einem andern Zimmer feine eigene zahlreiche Büchersammlung aufschloß. Die große Bibliothek. Sie macht jett ein Viereck. Seltene Sandichriften, Miffale mit wunderschön erhaltenen Gemälden. Evangelium im 14ten Jahrhundert unter Carl IV. geschrieben. Da hat Johannes blos den Adler. 16) Naturalienkabinet. Böhmische Fische. Russische Dame gelüstet. 17) Der herrliche Hauptsaal, worin auf den morgenden Tag ichon alles zu einer Brufung zurecht gemacht war. Schone Classifer und Geschichtswerke. Erster Druck von Billen. Raiser Frang und die Kaiserin erstaunen beim Eintritt in diesen Bracht-Saal. Der Raifer fragt: Wozu hier Medizin? Bater Dlabacz erinnert sich mit Vergnügen bes Besuchs von Minister Nostit 18) und will uns im fünftigen Jahr in Dresben besuchen.

Abends einige Augenblicke im Theater mit dem Kaufsmann Fiedler, mit dessen Familie ich das Abendbrot genieße und dann von ihnen beim herrlichsten Mondschein über die Brücke nach Hause begleitet werde.

Der andere Morgen wurde mit Umpacken und Einpacken zugebracht. Ein bettelnder Abbe stattet seinen Besuch ab und erzählt seine Jammergeschichte. Der Schlüssel zum Kadausschrauben wird vermißt.

Bom 8. bis 10. August.

Tag und Nacht fortgesette Reise von Brag bis Wien 40 Meilen. Donnerstags früh um 10 Uhr ausgefahren. Sonnabend Nachmittags um 1 Uhr in unserm Logis in Wien. Begrüßung der Elbe gegen Abend bei Collin. Regenguffe bis über Iglau hinaus. In Deutschbrod Caffeeftunde früh. Die zweite Racht durch Inaim. In hollabrunn die erfte Spur bes letten Rriegs. Bute Bemirthung in Engersborf. Erbärmliche Pferde auf der letten Station. Der Theil von Böhmen hinter Prag bis an die mährische Grenze gleicht einem von leicht schüttelnden Wellen bewegten Meere. Sanfte Sügel fteigen auf und ab. Faft nirgends Baume ober Baldung. Unermegliche Kornfluren. In Mähren wird alles gebirgiger und malbiger, aber ber Iglauer Rreis hat ben undankbarften Boben. Ginige Bergwerfe. Um beften gedeiben die Tuchfabriken in Iglau. Wir fuhren an großen Fabrikgebäuden an der Landstraße vorbei. So wie man in Riederöfterreich eintritt, wird alles üppiger und fruchtbarer. Rebengelande wechseln mit Getreideland. Die Dorfer gewinnen ein ftäbtisches Ansehen. Auf ber letten Station fieht man von Kornneuburg aus gegenüber bie Gebirgsgipfel, an die der Rahlenberg ftößt. Rlofter Neuburg thront unten im Thale an der Donau. Der Stephansthurm winkt in der Ferne hinter ben Donauinseln. Man fährt, wenn man über die lange Taborbrücke gekommen ift, noch eine Stunde über die Donauinseln. Endlich Eintritt in die Linie der Leopoldstadt. Sehr glimpfliche Bisitation ber Mauthner. Das Menschen= und Wagengewühl machst mit jeden 100 Schritt vorwärts. — Am Sonnabend Abend noch mit Freund Griefinger und Hartman 19) einen Durchflug durch die Stadt. Ueber die Burg und den Josephsplat, wo die Statua equestris 20) jum ersten Mal begrüßt wird, auf die Bastei bei der Burg. Es war ein trüber Abend und wenig Spazier-Un der Gisbude am Graben murbe Gis genoffen. Berabredungen.

Den 11. August. Sonntag.

In die Predigt bei Wächter. <sup>21</sup>) Erster Besuch des Denkmals von Canova in der Augustinerkirche. Die reizende Schönheit der in die Gruft ziehenden Gestalten und vor allem der Genius entzücken mich, aber die trauernde Austria an Leopolds Grab von Zauner <sup>22</sup>) rührt mich.

Erster Besuch beim Grafen Lamberg. 28) Blick auf die Gemälde. Der Basenhimmel thut sich auf. Der Abate 24) trägt seine Hypothese über das vorhomerische Alter der Basen vor. Mittags gespeist beim Traiteur 25) Meynier auf der Körnergasse. Nachmittag in einem Fiaker in die Alservorstadt zu Caroline Pichler, in die Iosephsstadt bei Dr. Kraus 26), wo ich den jungen Stölzer 27) aus Görlitz sinde, zur Frau von Arnsteiner 28) vor Mariähilf. Sonnenfels.

Den 12. Auguft.

Schnelle und höfliche Abfertigung auf der Polizei. Abgabe unserer Creditbriefe bei Gaymüller, wovon ich nie Gebrauch machte. Griefinger führt mich beim Abbé Neumann <sup>29</sup>) im Antikenkabinet ein. Mittags beim Restaurateur. Besuch beim Bergrath Herber <sup>30</sup>), er lebt nur seiner Frau und seinem Wolfgang. Besuch bei Glat <sup>81</sup>). Abends Julius Cäsar im Theater an der Wien.

Den 13. August.

Erster Besuch bei Frieß. 32) Nachmittags gespeist bei Arnsteiner. 33) Frieß bietet mir seine Loge im Burgtheater an, die ich auch fleißig benützt habe. Besuch bei Harrach. 34)

Den 14. August.

Früh erster Besuch von dem Baron Hammer. 35) Er giebt mir eine treffende Charakteristik von Metternich (er lügt sich durch und vergißt alles, davon wollte der lang getäuschte Freund [nämlich Hammer] nach England gehen, wurde aber durch Harrachs Zureden und Sinzendorfs 36) großmüthiges Anerbieten zurückgehalten).

Besuch von Genz. 37) Das Sinken bes englischen Bapiers kommt bloß vom schlechten Curs auf dem Continent. Man muß Metall für den Continent zu theuer kaufen. Weder auf die spanischen Viaster, noch auf die spanischen Truppen ist viel zu trauen. Die Spanier sind zu wenig Soldaten. Das österreichische Papiergeld hängt noch heute ganz in der Luft. Man hätte alle 1200 Millionen Banknoten ihrem Schicksale blos überlassen sollen.

Mittags bei Frieß dinirt. Ausgewählter Männerzirkel. Vorher 3 Stunden bei Lamberg im Museo.

Nachmittags die kaiserliche Bibliothek mit dem Grafen Harrach besucht. Das älteste Psalterium von 1457 in Mainz 1468 d. 14 August (heute also!) fertig geworden. Plinius auf Pergament. Wie prächtig gleich in der Incunadel! Mexicanischer Codex 38), den Humboldt mitgeteilt erhielt. Gemälde in den persischen Handschriften, die Hammer copiren ließ. Die von Hammer geretteten orientalischen Handschriften. 39) Hammer zeigt sie mir mit großer Freude. Langlez 40) versteht nichts als kleinliche Cabalen. Die zwei Dioscoridesse mit Gemälden. 41) Die tabula Peutingeriana, nach welcher von Scheyb seine Ausgabe machte, mit Eugens eigenhändigem Brief 42) an die Fugger in Augsburg. Das Senatus consultum advorsus Bacchanalia. 43) Man verspricht mir einen Abbruck davon. (?)

Die Bekanntschaft von Bartsch, dem Custos der Kupferstiche. 44)

Abends im Leopolbstädter Theater, nach einem Spaziersgang im Augarten, der Fleischhauer aus Dedenburg 45), eine Parodie von Kozebues Onkel in Lissabon. Der bucklichte Comicus Schmidt. [Schuster?] 46)

Den 15. August. (Festtag, Maria himmelfahrt.)

Den Morgen bei Lamberg, welcher mir die Faseleien Harncarvilles <sup>47</sup>) über eine Base vorließt, worauf er die Hersilia und Volumnia aus Coriolans Geschichte zu erblicken glaubt

Mittagsmal bei der Caroline Pichler. Hier lerne ich den Prof. Haschfa 48) kennen, den Lehrer der Pichler in der lateinischen Sprache, einen äußerst gutmüthigen und harmslosen Mann, quantum distat ab illo, quem olim autorem mordacissimorum carminum in famoso libello menstruo: "Eudaemonia" 49) dicto et ab Hofmanno, lucis osore, edito cognoram."

Nachmittag Spaziersahrt zu Kraus und in die Gumpenstorfer Linie zu Hofrath Becker <sup>50</sup>) und Hornbostel <sup>51</sup>), die beide in Dornbach sind. Im Borbeisahren Besuch bei Treitschke <sup>52</sup>) und dem Hauptschauspieler Grüner <sup>53</sup>) im Theater an der Wien. (Gewissenslüge wegen der Bärte zu Julius Cäsars Zeiten, die ich später doch auf modernen geschnittenen Steinen bei Chev. Mallia sinde.) Sommernachtstraum soll einstudiert werden. Bon da ins Burgtheater, wo ich Sduard in Schottland <sup>54</sup>) sah. Die Weißenthun <sup>55</sup>) bessere Geselsschafterin als Schauspielerin. Ziegler <sup>56</sup>) steif!

Den 16. August.

Früh Besuch von Hammer, Becker, Hartmann. Wir gehen alle zusammen zu Reter. 57)

Dann zu Lamberg. Heute Gemälbeschau mit ber Gräfin Ginfiebel 58) und mehreren Fremben.

Mittags Diner bei Frieß. Hier finde ich ben Major Schwarz, den Hauptmann von Bieth, den Hauptmann Meyer (Verfasser der Dyanasore). 59) Beschauung der Antiken im Erdgeschoß. Der Minotaurustödter Theseus von Canova. 60) In der Bibliothek sinde ich das Museum Worsleyanum. 61) Ein herrlicher Rembrand und eine unverzleichliche Landschaft von Phnacker in des Grafen Zimmer. Schöne Mosaiken. Wachsblumen. Zauners Hymen 62) mit Birkenstocks 63) Instarist.

Mit Meger in die Ringfofe Bibliothek.

Abends die Aschenbrödel 64) im Theater an der Wien. Ich erhalte mit Noth noch ein Plätzchen im Orchester.

Digitized by Google

Grüner und Ochsenheimer <sup>65</sup>) setzen sich zu mir. Die 8 Trompeter. Aschenbröbel-Demmer. <sup>66</sup>) Die Dame Buchwieser und Meyer. Hasenhut <sup>67</sup>) als Stallmeister. Balletz. Turnier. Schluß-Scene.

Den 17. Auguft.

Früh Besuch bei Armbruster 68) und Ohms in der obersten Polizeistelle n. 38 Herrenstraße. Große Liberalität der Censur.

Besuch bes Antiken-Cabinets mit der Gräfin Einsiedel.
Spazierfarth mit Harrach zu Herrn von Barth 69)
in seinen Garten. Unvergleichliche Cameen und Intaglien.
Der Sohn der Niobe 70), zum Umdrehen gemacht. Daneben Kürbisse und Rüben.

Diner beim Grafen Sarrach, bloß mit bem lieben Sammer.

Abends Spaziergang auf ber Burgbaftei.

18. August. 2ter Sonntag in Wien.

Früh langer Befuch bei Lamberg mit Hartmann. Erster Bersuch, Bemerkungen auf ber Stelle niederzuschreiben, gelingt nicht. Mittags holt mich Schreivogel 71) ab und bewirthet mich in Dornbach, großer Umfang bes Parks. Spaziergang auf einem Tempel. Das holländische Dorf. Alle Rajaden trauern mit vertrockneten Urnen, alle Dryaden flagen wegen verdorrter Bäume. Nur ein lebendiger Quell iprudelt noch auf einer Wiefe, bei dem wir Griechen und Raizer Taback schmauchend finden und die gymnastischen Spiele Wiener Mädchen und Handwerksburichen am Abhange eines Gichenwaldes mit ansehn. Die finnige, geiftvolle Rottmann, Schreivogels Freundin. Der kränkelnde, doch redlich gefinnte Wieland (Ludwig, ber älteste Sohn des Dichters). Der Landkartenzeichner Riedl, Prof. Kininger 72) mit den ... Augen [?]. Mechetti 73) und seine hochschwangere Frau. Berrliches Mittagsmal mit gewaltigen Rrebfen. Bequeme Egluft der Wiener. Alles verfällt in diesem schönen Bart, wider Lascy's 74) Willen und Testament.

Den 19. August.

Früh mit Regern im großen Universitätssaal über Theses disputiren gehört. Den Instinkt verwirft der Erzsbischoff, Graf von Hohenwarth. Besuch bei diesem 80jährigen Greis mit Regern. Sein Wort: "Wir erheben uns nur allsmälig von einem Faulsieber." Dolliner 76), Zeiler. 77)

Bei Frieß bas Mufeum Worsleganum zu lefen an= gefangen.

Mittags Diner beim Bankier Arnsteiner. Oberst und Major von Hohenzollern. Englische Miß. — Tous les rois que vous avez fait, pleurent. Der alte Baron von Spiels mann.

Im Theater an ber Wien bas Hausgesinbe. 78) Hafenhut spielt ben betrunkenen Bebienten, ber sich vergiftet zu haben glaubt, unübertrefflich. Harletin die Spione. Ein tüchtiger Pierrot. Moderner Tanz im alten Costüm, höchst lächerlich.

Den 20. Auguft.

Diner bei Bankier Bruchmann 79) auf der Landstraße. Bekanntschaft mit dem Regierungsrath von Hartl. 80) Seine liebenswürdige Nichte. Frau von Bruchmann ist nie über den Prater hinaus gekommen.

Den 21. August.

Früh ein Besuch von Joseph Schmidt 81), den Abstrünnigen von Pestalozzi. Institute sollen nur für Arme, als Waisenhäuser, gelten. "Man soll den Lappen aufflicken, wo ein Loch ist, nicht auf gutes Tuch!"

Teutsche Ordenskirche auf der Singerstraße. Besuch bei Bruch mann und Herrn von Hartl mit Hammer. Familiengemälde von Abel. 82) Horaz in Tivoli. Unterredung mit Hartl. Die Bauern haben viel Geld. Unsicherheit der Landstraßen. — Antikencabinet.

Befuch beim Antiquar Benzig, ber nichts verkaufen will. Diner beim Grafen Frieß. Fürstin von Hohen-

lohe, Schwiegermutter des Grafen. Reise auf den Schneeberg. Löser darro. 83) Alle Güter liegen in der Nähe von Wien.

Besuch bei Armbruster. Über den Kaiser und die Kaiserin. Cottas falsche Speculation mit Engens Briefen 84). Eckel 85), Engel. 86) Hartl der große Windbeutel.

Mit bem Grafen Carl Harrach Besuch im Blindeninstitut. Director Rlein. 87) 22 Zöglinge, 8 erhält ber Staat.

Besuch beim Prosessor der Anatomie Prochaska.88) über die Organe. 20jährige Arbeit mit Injectionen.

Den 22. August.

Laxenburg. . . . . Ein Ungarischer Beteran mit der Shrenmedaille zeigt die Kitterburg, wo Vorzeit und Işt sonderbar vermischt sind. Schöne Wasserpartie. Caroussel zum Namenstag der Kaiserin durch den Palatiner 89) und 110 Husaren seines Regiments im Circus vor 20.000 Zusichauern. 6 Wiener lehnen sich auf mich. Menschen auf den Bäumen. Sehnsucht nach Bier schlecht befriedigt in einer Vierstube am Kohlmarkt.

Den 23. Auguft.

Früh Besuch von Superintendent Wächter. Er hatte extemporiren müssen. Gesunkener Wohlstand. 6000 Fabriskanten abgedankt. Er als Ungar reiste mit dem Hofrath Becker nach Ödenburg und Preßburg. Besuch von Canovas Denkmal in der Augustinerkirche. Beschauung der Zimmer im Albrechtischen Palais. Zwei Juden gehen frei mit! — Besuch im Antikenkabinet.

Diner bei Humbold. Portrait der Humboldischen Töchter von Schick. 91) Die Parcen an dem Pallast Massimi. Reiches Porteseuille der Frau von Humbold.

Bei Armbrufter und Harrach mit dem Kanzler Niemener. 92) Abendbesuch bei Beter Frank. 93)

Den 24. August.

Im Belvebere bei Füger und mit ihm in die Kaiserl. Gallerie. Diner beim Grasen Lamberg. Schnorrs Kunstwerkstätte. <sup>94</sup>) Besuch in der geheimen Staatskanzlei. Der heilige Beit. Abends mit dem Superintendent Hilchenbach <sup>95</sup>) bei Frau von Brevilliers. <sup>96</sup>)

Den 25. August. Sonntag.

Partie nach Schönbrunn mit Griefinger. Betbank der Kaiserin Maria Theresia. Denkmal der Königin von Neapel. Wasserruine. Gloriette. Botanischer Garten. Palmen, Schmarozerpslanzen. Menagerie. Elefanten. Wärter. Kängurus. Monstrum.

Diner im Augarten für 20 Gulben. Von da neben der Brigitten-au in den Prater. Contemplation der Prater-parade. 1000 Wagen. Circus Ihmnasticus. 3 Kaffeehäuser. Ginguetten, Polichinel, Ringelrennen, Zielwersen, Schaukeln. Der Bratspieß dreht sich. Abends Besuch bei Herder. Versabredung zu einer Spaziersarth zum Herrn von Rechberg <sup>97</sup>) auf den Galizinderg, die aber durch die Krankheit Rechbergs vereitelt wurde.

Den 26. August.

Partie nach Pottendorf an der Leitha. 4 Meilen von Wien an der ungarischen Grenze, eingeladen von Hartl. Treitschke kann nicht mit fahren. Hammer begleitet uns und giebt dem Schiffer auf dem Kanal ein 25 fl. Villet statt ein 2 fl. Wunder der Maschinerie. Thornton [?]. Kinderhaus. Einschreiben ins Fremdenbuch. Treffliche Bewirthung vom wackern Hartl. Besuch in dem halbverödeten Garten des Fürsten Esterhazy in Pottendorf.

Den 27. August.

Drechsler 98) möchte gern seine Gedichte drucken lassen. Besuch der ganz ausgeräumten Jesuitenkirche mit Reger. Der Morgen in Beschauung der Gemmensammlung des russischen Staatsraths und Cheval. Mallia 99) zugebracht. 100 Käfer-

steine als Paternoster. Eine Tablette voll Spintrien. 100) — Besuch beim Grafen Zinzendorf und Professor Zauner.

Diner beim Grafen Fries. Spanischer Wibber für 20.000 fl. gekauft in Holitsch. 101) Baron Dobbelhofer. Dis ana-sore Meyer fragt, wie weit wir in Elend gekommen sind. Mit Hammer zu Wappler und Kupfer.

Besuch bei Caroline Pichler. Abend bei ber Frau von Brevilliers, die nur den Mond sieht.

Den 28. Auguft.

Diner beim Minister Grafen Zinzendorf 102) mit Harrach. Memoir über sein Leben. Cataster. Strebers 103) Bekanntschaft auf dem Antikenkabinet. Biscontis Iconographie Grecque studiert bei Pilat in der geheimen Staatskanzlei.

Abends die Aschenbrödel im Theater an der Wien.

Den 29. Auguft.

Beschauung beim Grafen Lamberg. Viscontis Iconographie. Diner beim Regierungsrath von Hartl (Alter Jesuit, sein Erzieher, hat lateinische Berse gemacht). Die Bruchmannische Familie. Ochsenheiner. Schwarz. Treitschke. Steiners <sup>104</sup>) chemischen Druck für musicalische Noten mit Hartl besehn. Spaziersarth mit Hammer zur Frau von Eskeles <sup>105</sup>), Frau von Pereira <sup>106</sup>), Frau von Arnsteiner. Sonnenfels läßt neue Statuten für die Academie der Künste sehr glänzend drucken.

Den 30. Auguft.

Früh Beschauung der Säle in der Academie der Künste, in der ehemaligen Jesuitenschule. Preise in der Sculptur, Landschaftsmalerei, Historienmalerei, Kupserstecherkunst. Za uner sührt uns herum. Priamus bittet flehend um Hectors Leichnam. Ulrichs verwundete Benus. Gypssorm des Amazonensarkophags, der 30 Centner wog und 1809 von den Franzosen wegseführt wurde. Kaiser Joseph und Fürst Kaunit von Lampi.
— Meisterstücke in der Schlosser, Tischler, Schwertsegersarbeit. Besuch im Antikenkabinet.

Diner beim Herrn von Degen <sup>107</sup>) auf der Alfervorstadt. Pepl aus Regensburg gebürtig, Hausfreund. Arause Erzieher des Sohnes von Degen. Schöne Bibliothek.

Besuch bei Armbrufter und Frau von humbold, wo ich die Hofrathin Berg aus Berlin treffe.

Lorenz Stark 108) im Burgtheater von Schwarz 109) vorgestellt.

Den 31. August.

Lambergs Vasensammlung. Worsleyanum. Beim Traiteur. Mit Hammer nach Baben. Spaziergang im St. Helenenthal. Bekanntschaft des Fürsten Prosper Sinzens dorf. <sup>110</sup>) Merkwürdiger Onyr. Mondscheinwandel. Farth nach Böslau. Langes Warten. Ermüdung.

#### Den 1. September. Sonntag.

Früh um 5 Uhr Spaziergang im Garten. Frühstück mit der Familie. Der Graf 111) führt uns zu den Ruinen von Merkenstein. Romantische Anlagen. Terrasse, auf welcher wir das ganze Land bis Steiermark und ben Schneeberg übersehen. Ruhe in der Mookgrotte am Fuße des Berges. Spaziergange burch ben Garten. Das Monument bes Baters. Obstmagazin. Bferde und Kuhställe. In brennender Mittags= glut Partie nach Schönau. Tempel der Nacht. Herrliche Wassergraben und Brücken und Inseln. Insel ber Liebe. Leda pflückt. Die zierliche Führerin mit der Fackel voran. Operndecoration. Großes Diner bei Frieg. Grag, Meier, Baron von Gontard, Dobbelhofer. Unterredung mit der Fürftin wegen ber Erziehung über Tifch. Profusion fostlicher Weine. Conftantia. Nach ber Tafel Besuch im illuminirten Weinkeller. In 3 Stunden nach Wien und grade in den Brater zum Feuerwerk. Der genufvollste und ermüdenbste Tag!

Den 2. September.

Einkaufe mit Bedern in Hornbostels Magazin. Diner bei Frau von Eskeles in Siting mit S

Diner bei Frau von Esteles in Hitzing mit Schreis vogel. Gine hochinteressante Frau. David und Mariane

ihre lieben Kinder. Abends Cabale und Liebe. Die Geigersstochter trefflich gespielt von Dle Krüger. 112) Der alte Krüger ein trefflicher Comicus.

Den 3. September.

Früh in den Antiken. Mittags beim Seidenfabrikant Hornbostel an der Gumpendorser Linie mit Ribini <sup>113</sup>) gespeist. Abendspaziergang in der Mariahilser Vorstadt durch Kaunitzischen Garten. Souper bei Ruprecht <sup>114</sup>) mit Becker und Sartori. <sup>115</sup>) Bekanntschaft mit dem Hofrath von Hormaher. Mit Hartmann den Prof. Fischer <sup>116</sup>) besucht.

Den 4. September.

Einkäuse. Die Kupferstich- und Handzeichnungen bes Herzogs Albert. Unterredung mit dem Herzog. — Besuch bei Geng. Diner bei Frieß. Rasaels Catharina von Arrasgonien. Beim Kunsthändler Mechetti ein in Stal brillantirtes Necessaire für 2000 Papiergulden. Coeurs reunits. Nachmittag Besuch vom D. Sartori, kaiserlichem Bücherrevisor. Abschiedsbesuch bei Herrn von Humbold, wo ich den Grasen Otto 117) treffe. Volkommenheit der amerikanischen Sprachen. Mithribates. Brief aus Cadig<sup>118</sup>) im Burgtheater. Der kleine Korn. 119) Abends Souper beim Herrn von Herder, wo ich Ferber 120) sinde.

Den 5. September.

Frühbesuch von Liebich <sup>121</sup>) und Schaumburg. <sup>122</sup>) Beim Grafen Lamberg. Besuch bei Ribini, Hoffecretair bei der K. K. Canalcommission. Biel von Birkenstock. Sein Gedicht auf die Schlacht bei Lunmir [?] vorgelesen. Pilat, Bergleichung der Basilika. Besuch bei Bartholdy. <sup>123</sup>) Karte von Griechenland von Palma zu Triest. Diner beim Grasen Harrach mit Hammer und Baron Ulrich. Bruck wo Harrach geboren ist. Bunderbarer Besuch im Harrachschen Majoratshause auf der Freiung. Liebe Schwester des Grasen. Besuch bei Carl Unger <sup>124</sup>) in der Iosephstadt im Auge Gottes.

Den 6. September.

Frühbesuch von Reger und Hammer, der mir den Hasig bringt. Besuch beim Bankier Scheitlin <sup>125</sup>) mit Merkel aus Nürnberg. Abschiedsbesuch bei Hartl, Bruchmann, Schreivogel. Besichtigung der Porzellanfabrik. Der wackere Rath Joris. <sup>126</sup>) Diner auf den delicaten Donausisch (den Talleyrand beim Aussteigen aus dem Wagen begehrte) [Loch im Papier] bei Degen. Herr von Held.

Den 7. September.

Empfang ber Basenzeichnungen von Abbé Mazzola. Abschied von Lamberg. Besuch in der Bibliothek des Grafen Apony beim Bibliothekar Gruber <sup>127</sup>), wo ich den genesenen Lech sinde. Besuch bei Herrn v. Hammer wo ich auf orientalisch beräuchert werde. Sein Memnonium <sup>128</sup>) [unleserlich!] Bibliothek für die Kreuzzüge. Aegyptische Hunde. Manusscriptenschaß. Besuch bei Herrn von Senz. Mumienbeschauung bei Baron von Penkler. <sup>129</sup>) Abschiedsdiner beim Grasen Frieß. Der edle Harrach begleitet nich zum Director Neumann, der mir die Semmenabdrücke schenkt. Abschied von Armbruster und bei der Familie Unger. Herzliche Unterredung Abends mit Hartmann.

Den 8. September Sonntags — bis 12. Sept. Donnerstags.

Abfarth von Wien früh um 10 Uhr, Griefinger, Hammer, Hartmann nehmen Abschied am Wagen. Von Mondschein und Cometenlicht begleitet, bei ununterbrochen trockenem und heitrem Wetter sahren wir Tag und Nacht ununtersbrochen fort, sinden hinter Hollabrunn einen Reisegefährten, einen Deconomieinspector Camper, der mit uns dis Pragreist. Vor Deutschbrod Abends spät der Unsall mit der aus dem Wagen springenden Schachtel. Ich dichte des nachts, während mein lieber Reisegefährte schläft, eine Elegie an Neumann. Herrliche Straßen, aber zum Theil elende Postspferde (2 Pserde die Station 10 Papiergulden, thut 13 gr. Die Postillone bekommen 7—8 st.). Wir kommen den 10. Seps

tember Abends um 6 Uhr in Brag an, sehen, wie wir über bie Brücke fahren, die Schwimmübungen ber Brager Garnison in der Moldau, bekommen nur mit genauer Noth unfern Bak fogleich vifirt. Wir fahren bei finkendem Abend, kaum mit etwas Brot und Birnen verseben, wieder aus Brag. Jahrmarkt in Slan. Judensuppe. Nachmittags ben 11. Sept. um 3 Uhr find wir in Töplitz, diniren, trinken Caffee, wovon wir so wie vom Tabad noch gute Provision wieder zurüd= bringen, fahren Abends um 6 Uhr aus Töplitz, in einer lauen, schönen Nacht über den Nollendorfer Berg, muffen eine Stunde in Peterswalde warten, fahren aber herrlich bis Zehista, wo wir früh um 5 Uhr eintreffen und sogleich bie emporende Grobbeit und Unerfattlichkeit ber Sachfischen Bostillons in vollem Maak empfinden (es stehen 8 Pferde im Stall, man fagt es find feine ba), und kommen fo gefund und fröhlich früh um 8 Uhr ben Donnerstag ben 12ten September zu unfren Laren. Mein trefflicher Reisegefährte, bem ich für seine treueste Sorgfalt und mühlame Besorgung aller ökonomischen Angelegenheiten stets aufs innigste verpflichtet bleiben werbe, verläßt mich eine Stunde vor Dresden, um feinem lieblichen Weinberg zuzueilen!

Seelige, unvergefliche 39 Tage!!!

## Anmerkungen.

- ') Soll jedenfalls Geymüller heißen. Es ift das Bankhaus gemeint, von dem Castelli, Memoiren meines Lebens, Wien 1861, III, 104 ff. berichtet.
- 2) Georg August von Griesinger, königl. sächsischer Legationsrat, gehörte zu den Freunden Böttigers und stand mit ihm in lebhafter Korrespondenz. Drei Bände Briese an Böttiger haben sich erhalten.
- 3) Das "Hotel zum Babe" war nach S. W. Schließler, Prag und seine Umgebungen, Prag und Teplig 1812, S. 8, außer bem Hotel "zum Erzherzog Karl" bas einzige Hotel ersten Ranges auf ber Kleinseite.
- 4) Franz Josef Graf von Sternberg-Manberscheib (1763—1830) war bekannt als Kunstfreund und schenkte seine Sammlungen dem vaterländischen Museum in Brag.
  - 3) Josef Ritter v. Mader (1754—1815), berühmter Mathematifer.

- 9) Josef Bergler, historienmaler (1753—1829), leitete seit bem Jahre 1800 bie Kunstschule in Prag und war später Direktor ber patriotischen Kunstsreunde. Sein Atelier galt seinerzeit als eine Sehens-würdigkeit, welche die nach Prag kommenden kunstssinigen Fremben auszusuchen psiegten.
- 7) Ein für die Schloftliche des Fürsten Kinsty zu Bubeniz beftimmtes Gemalbe: "Der heilige Wenzel die böhmische Jugend in den Pflichten des Christentums unterrichtend" erwähnt Wurzbach.
- 8) Die "Böhmische Chronik" bes Hagecius ab Hagen wurde seit 1596 mehrsach übersett. Bergler bearbeitete einen ganzen Zyklus aus der böhmischen Geschichte, und zwar drei große Ölbilder und 70 Blätter Zeichnungen.
- 9) Soll heißen: Universitätsbibliothek. Der damalige Kuftos hieß J. B. Müller und war zeitweilig mit der Leitung der Bibliotheksgeschäfte betraut. Bergl. Josef A. Handlick, Geschichte und Beschreibung der Universitätsbibliothek, Prag 1851, S. 164.
- 10) Plinius II., Historia naturalis. Pergamentkober bes 14. Jahrhunderts. Bergl. Hanslid a. a. D. S. 605.
  - 11) Soll beißen : Goclenius.
- 12) "Acta decanorum facultatis philosophicae universitatis Pragenae", eine für die Geschichte der Prager Universität höchst wichtige Quelle. Bl. 100 hat sich Huß eigenhändig eingeschrieben. Vergl. Handlick a. a. D. S. 608.
- 13) Franz Bosselt (1753—1825) war seit 1810 Borsteher ber Bibliothek. Bergl. Hanslid S. 164.
- 14) Gottfried Johann Dlabacz, Bibliothekar und Chorherr bes Brämonstratenserstiftes Strahow (1758—1820), gab ein "Allgemeines historisches Künstlerlexikon für Böhmen" in drei Bänden heraus. (Prag 1815—1818. 4°.)
  - 15) Jgnaz Cornova, böhmischer Historiker (1740—1822).
  - 16) Während er sonst mit dem Kelch abgebildet wird.
  - 17) sic!
- 18) Gemeint ift jedenfalls Gottlieb Abolf Ernst von Rostiz und Jänkendorf, seit dem Jahre 1809 sächslicher Konserenzminister, als Dichter bekannt unter dem Namen Artur von Nordstern.
- 19) Gemeint ist Karl Friedrich August Hartmann (1783—1828), 1804—1806 Hauslehrer bei Böttiger, gestorben als zweiter Bibliothekar an der Hamburger Stadtbibliothek. Bergl. Hand Schröber, Lexikon der hamburgischen Schriftsteller. Hamburg 1852, III., 114—117. Band 72 bes Böttigerschen Nachlasses enthält die Briese Hartmanns an Böttiger.
- 20) Die Reiterstatue Josefs II., beren fünftlerischen Wert Böttiger in einer eingehenden, offenbar zum Druck bestimmten Darlegung bezweifelt.

- 21) Johann Bachter, Superintenbent ber Biener evangelischen Gemeinde A. K. (1767—1827).
- 22) Franz Zauner, Ebler von Falpatan, Bilbhauer in Wien (1746—1822), der Urheber der obengenannten Josefästatue.
- 23) Anton Franz de Paula Graf Lamberg, der bekannte Kunstfreund und Gemälbesammler (1740—1823). In Böttigers Nachlaß befinden sich sechs Briefe von seiner Hand aus den Jahren 1798—1812.
- 24) Bahricheinlich der Abbe Mazzola, den Lamberg in seinen Briefen mehrfach erwähnt.
- 26) "Bei den Traiteurs speist man für einen gesetzen Preis, jedoch nicht zu einer bestimmten Stunde und an einer gemeinschaftlichen Tasel, sondern zu einer selbsigewählten Zeit, zwischen 12 und 4 Uhr, und allein oder in selbstgewählter Gesellschaft." Bergl. Joh. Pezzls Beschreibung von Wien, 7. Ausl., Wien 1826, 8°, S. 243.
- 28) Über Kraus, ben er auch Krause schreibt, hat sich Böttiger zum 11. August notiert: "Sein Schwiegervater Fischer ist Sekretär beim Herzog Albert. Er war Hosmeister beim Fürsten Lignowski. Sein Institut hat jetzt 29 Zöglinge von 8—16 Jahren, wozu er brei Gehilsen und einen Maitre hat. Sein eifrigster Wunsch, auswärtige Zöglinge zu bestommen, ist noch nicht erhört worden. Anziehende Lage seines Garten-hauses zu Ansang der Josesstadt n. 49. Unbestimmbares seiner Pension bei dem jetzigen Schwanken des Papiergeldes. Unbeschreibliche Traurigkeit nach der Schlacht bei Wagram."
- 37) Bielleicht ein Sohn bes mit Hartmann bekannten Görliger Senators und Schöffen Chr. Aug. Stölzer. Bergl. J. G. Otto, Lexikon ber Oberlausitzer Schriststeller, Görlitz 1803, III., 337, und Supplement 1821, S. 425.
- 28) Franziska Freiin von Arnstein, die wegen ihrer Schönheit und Anmut berühmte Gattin des Freiherrn Nathan Abam von Arnstein, den Böttiger salschlich stets Arnstein er nennt.
- $^{39})$  Franz Neumann, Direktor bes Münz- und Antikenkabinetts in Wien (1744-1816).
- 30) Siegmund August Wolfgang Freiherr von Herber, ber spätere königl. sächsische Oberberghauptmann, damals zum Besuch in Wien.
- 31) Jakob Glat, berühmter Päbagog und Jugenbschriftsteller, zweiter Prediger und Konsistorialrat der evangelischen Gemeinde in Wien († 1831).
- s2) Worit Reichsgraf von Fries, bekannter Kunstfreund und Sammler, Chef bes Hauses Fries & Comp. (1777—1825).
- 33) Über Baron von Arnstein bemerkt Böttiger a. a. D.: B. v. A. zieht sich immer mehr vom Geschäfte zurück, hat aber boch noch 2 Millionen im Bermögen und nur die Pereira zur Erbin. Es ist

bequem in seiner Sommerresibenz in 6 häusern an der Mariahilser Linie auf dem Wege nach Schönbrunn. Ich sand ihn mehremale in Hemdermel am Spieltisch. Frau von Arnsteiner wird alt und mit den Jahren hestig und bissig. Sie ist sehr bitter auf die große Nation und ihren Autocrator. Die alte Gastfreunbschaft leidet große Einschränkung. Die Hospräthin Herz auß Berlin wohnt dei ihr. Eine englische Miß als Gesellschafterin. Sie führt und selbst in ihren Kuhstall und Taubenhof. So oft ich Abends komme, sigt sie am Spieltische. Sonnensels und seine Frau und der alte Baron von Spielmann. (Gemeint ist der bekannte Staatsmann Anton Baron von Spielmann, der damals schon im Ruhestand lebte. † 1813.)

- 34) Karl Borromeus Graf von Harrach, Arzt (1761—1829), hatte Böttiger schon auf seiner Reise nach Deutschland in Dresden kennen gelernt. Eine Charakteristik Harrachs gab Böttiger in der "Zeitung für die elegante Welt" 1812, Ar. 68.
- 36) Fosef Freiherr von Hammer-Burgstall (1774—1856), ber berühmte Orientalist.
  - 36) Gemeint ift Profper Fürst Singendorf (1751-1822).
- 37) "Mitter von Gent findet zum erstenmal, daß man auch in Wien den Sommer angenehm zubringen könne. Hat eine böse Kritik zu Reyers Buch über den sächsischen Handel (Karl Reyer, Ansichten der neuesten französischen und sächsischen Handelsverhältnisse. Dresden 1811) gemacht. Wir sinden uns bei Humbold und Fries. Er arbeitet an einem Werk über das englische und österreichische Papiergeld. Das Bewußtsein des Sieges ist bei der englischen Marine ebenso groß als bei Napoleons Landarmee, solglich ist sie auch ebenso unüberwindlich. Note zu Luden . . ."
- 38) Gemeint ift die megikanische Bilberschrift der Wiener Hofbibliothek. Bergl. Ignaz Fr. von Mosel, Geschichte der kaiserl. königl. Hofbibliothek zu Wien, Wien 1835, 8°, S. 306.
  - 39) Bergl. über diese Rettung Wurzbach VII, 270.
- 40) Louis Matthieu Langles, französischer Orientalist und Konservator an der Pariser Nationalbibliothek.
- 41) Böttiger hat die zwei hanbschriftlichen Kräuterbucher bes Pebanius Dioscoribez über Arzneikunde im Auge. Bergl. von Mose a. a. D. S. 320 ff.
- 42) Der Brief bes Prinzen Eugen, ber in ber Hofbibliothek aufbewahrt wird, ift an ben kaiserlichen Antiquar Heräus gerichtet. S. von Mosel S. 306.
- 43) Soll heißen: "Senatus consultum de Bacchanalibus coërcendis", das älteste Schristdensmal der Hosbisioshes, eine Tafel aus Erz. S. von Mosel S. 305.
- 44) Abam von Bartsch, der Bersasser des bekannten "Peintre-Graveur".

- 45) Boffe in brei Aufzügen von Rringsteiner und J. A. Gleich.
- 4°) Der mit Bleistift in Klammern hinzugefügte Rame Schuster ist richtig. Der berühmte Komiker Ignaz Schuster spielte ben Herrn von Springerl im "Fleischhauer aus Öbenburg".
- 47) Bergi. Harmarville, Antiquités étrusques, grecques et romanes. Batis 1787, 4°, ©. 75 2c.
- 48) Lorenz Haschta, Dichter der österreichischen Bollshymne: "Gott erhalte Franz den Kaiser" (1749—1827).
- 49) Eine mir nicht zugängliche Zeitschrift: "Eudämonia" erschien in Frankfurt 1795—1798.
- <sup>50</sup>) Aus Griefingers Briefen an Böttiger geht hervor, daß Rudolf Bacharias Beder, fürstlich schwarzburg-sondershausenscher Hofrat (1759 bis 1822) gemeint ist.
  - 51) Chriftian Georg Hornboftel, Seibenfabrifant (1778-1841).
- <sup>52</sup>) Georg Friedrich Treitschke, der Berfasser des Textes von Beethovens "Fibelio" (1776—1842).
- 53) Karl Franz Grüner, eigentlich Akacs, seit 1807 am Theater an der Wien, bekannt aus Goethes "Regeln für Schauspieler".
- $^{54})$  Historisches Drama von Kogebue, damals häufig im Burgtheater gegeben.
- <sup>56</sup>) Johanna von Beißenturm, geb. Grünberg, von 1789—1842 Tragöbin an ber Burg.
- <sup>56</sup>) Friedrich Julius Wilhelm Ziegler spielte von 1783—1822 Helben, Liebhaber und Tyrannen an ber Burg.
- <sup>57)</sup> Josef Friedrich Freiherr von Reger, Schriftsteller (1754—1824). Über ihn hat sich Böttiger notiert: "hängt sein Bild über Boltaire. Läßt sich bedizieren."
- <sup>58</sup>) Gemahlin des fächsischen Kabinetteministers Detlev von Einsiebel, bessen Ankunft in Wien Griefinger an Böttiger am 24. Juli 1811 melbet.
- 50) Der eingeklammerte Zusat rührt von Böttigers Sohn her. Über biesen Meyer, der vermutlich mit Fr. Wilhelm Mayer, den Verfasser bes Komans: "Dya-Na-Sore, der Wanderer", 5 Teile, Leipzig 1800, identisch ist, bemerkt Böttiger: "Hauptmann von Meyer (vulgo der di-ana-sore Meyer. Sind Sie recht elend?). Machte Keisen durch die Levante, um die Schlachtselber der Alten an Ort und Stelle zu sehen, zeichnet die Tempel von Selinunt und Girgenti, wovon er mir mehrere Zeichnungen wies, an Ort und Stelle, ist einer der größten Fußgänger, legt den Garten des Fürsten Baar an, Hausfreund dei Fries, Bibliothekar beim Fürsten Kinski, wo ich das Werk über Aegypten sah. Meyer will einen Auszug daraus liesern, wovon er mir den geschriebenen Prospect giebt."
  - 60) 1783 vollendet, das erste größere Werk Canovas in Rom.

- 61) "Museum Worsleyanum, or a collection of antique bassorelievos, bustos, statues and gems." Ronbon 1824. Nol.
- <sup>62</sup>) Ginen Himen aus farrarischem Marmor erwähnt Burzbach LIX, 205.
  - 68) Johann Melchior Ebler v. Birtenftod, Schulmann (1783—1809).
- <sup>64</sup>) Oper von Fouard. Siehe J. F. Castelli, Memoiren meines Lebens. Wien u. Prag 1861, I, 244.
- 65) Ferbinand Ochsenheimer, Schauspieler, Theaterbichter und Entomolog in Wien (1767—1822).
  - 66) Josefa Demmer. Bergl. Castelli a. a. D. S. 242 und 244.
- 67) Anton Hafenhut, genannt Thabdäbl, beliebter Wiener Komiker (1766—1841). Bergl. Castelli S. 252.
- 68) Johann Dichael Armbrufter, Jugend- und Bolfsschriftfteller (1761—1814), bei ber Zensur beschäftigt.
- 60) Josef Barth, Anatom und Kunstlenner (1745—1818). Über ihn Böttiger im Stuttgarter Morgenblatt 1815, Rr. 83, 84.
- <sup>70</sup>) Jlioneus. Über das Schickal biefes an den Kronprinzen Ludwig von Bayern verkauften Torfos f. Frankfurter Konversationsblatt 1855, Nr. 126 und 127. Er stand bei Barth auf einem Gestell, das zum Umbrehen gemacht war.
- 71) Josef Schrenvogel, wie er fich selbst schrieb, mar damals Leiter eines Runft- und Industriecomptoirs, bas in bemselben Saufe, wo Arnstein sein Comptoir hatte, untergebracht mar. Im übrigen hat fich Bottiger über Schreyvogel folgendes notiert: "Schreyvogel affociirt sich mit Riedl, ber felbst gut Landfarten zeichnet und bas Landfartenfach übernimmt, benkt aber kunftig auch andere Raufmannsgeschäfte zu machen. Ihn ekelt es vor allem Berkehr mit Buchhändlern. Selbst Berthes in Samburg wird schlecht und honorirt seine Anweisungen nicht. Er hat den Wiener Rünstlern seit zehn Jahren an 200.000 fl. zu verdienen gegeben. Niemanb thut in Wien etwas für ihn. Artaria schwänzelt und gewinnt durch Lift und Bouffonerie alle Kunden, Fries, den Herzog Albert u. f. w. Plan ju einer Gallerie der vorzüglichsten Gemalde in Wien in Rupferftichen. Rininger wohnt bei Schrenvogel im Saufe, ift aber entfetlich eigenfinnig und verwirft mehrmals seine Arbeiten auf Schrenvogels Roften. Jest sticht er Herkules und Alceste nach Angelika Raufmann. Kiningers Stärke ift, daß er felbst febr gut zeichnet und erfindet. Im untern Stock feines Bohnhauses zum rothen Thurmthor zu, ift die Rupfer- und Notendruckerei. Senn [Rupferdrucker], ber bisher bei ihm wohnte, verließ ihn und gog mit seiner Frau, der Wirthstochter aus Dessau, nach Dessau (ober Leipzig, uxorius). Er ift Hausfreund ber Frau Esteles (f. unten) und bei ihr entstand auch sein Sonntageblatt, woran Wieland und Lindner (jest in Beimar bei Bertuch) fleißig halfen. Sie ift die Dame, an die alles ge-

richtet wird in diesem Blatte. Damals war wöchentlich ein literarischer Club bei Schrehvogel. Damals kaufte er auch die Camesinaische Handlung, um Buchhandel dabei treiben zu können. Diese hat er diesen Sommer wieder verkauft. Seit 16 Jahren lebt er mit der Frau von Rottmann, einer liebenswürdigen, gebildeten Wienerin, die von ihrem Mann sich trennte, aber nicht geschieden werden kann. Ihre Kinder sind die seinigen. Den Sommer bewohnen sie ein Landhaus in Gersthof, welches auch an Gehmüllers Bestigungen stößt. Gehmüller ist der Freund Schreyvogels und läßt ihn nie sinken. Ich brachte den 2ten Sonntag sehr angenehm mit Schreyvogel, der Rottmann, Riedl, Kininger, Wieland, der Mechetti und ihrem Mann in Dornbach zu, ein wahres Phäakenmal im Gasthof, wo an 300 Menschen, die Männer meist in Hemdermeln, speisten, und speisten wir mit Schreyvogel einmal bei der Eskeles in Hitzing."

- 72) Bingeng Georg Kininger, Rupferstecher (1767—1851), murbe von Schrenvogel mit ber Ausführung verschiebener großer Blätter beauftragt.
- 73) Beter Mechetti, damals Kunfthändler, war der Schwiegersohn ber ebengenannten Rothmann, nicht Rottmann.
- <sup>74</sup>) Soll heißen Lachs. Gemeint ist natürlich der Feldmarschall Franz Moriz Graf von Lach, der Freund und Lehrer Kaiser Josefs II.
  - 75) 1808 bis 1820 Fürstbischof von Wien.
  - 76) Thomas Dolliner, Rechtslehrer in Wien (1760—1839).
- 77) Franz Alois Ebler von Zeiller oder Zeiler (1751—1828), einer ber hervorragenbsten österreichischen Juristen.
  - 78) Komische Oper in einem Aft.
- 79) Über Bruchmann, den Burzbach-nicht erwähnt, hat sich Böttiger solgende Notiz gemacht: "Bruchmann auf der Singerstraße hat die Geschäfte der großen Natorpischen Handlung an sich gebracht und ist der erste Droguerie- und Colonialwarenhändler in Wien, der wenigstens 500.000 st. in Silber im Bermögen hat. Sieht etwas sinster und zurückschredend aus, ist aber äußerst gesällig . . . Seine runde, freundliche Frau ein wahres Bild einer Wienerin."
- so) An berselben Stelle heißt es über Josef Hartl, Eblen von Luchsenstein (1760—1822): "Regierungsrath von Hartl hat die Aufsicht über mehrere Wohlthätigkeitsanstalten und das Wiener Zucht- und Arbeitshaus, dirigirt die Geschäfte des Fürsten von Schwarzenberg, dessen unbeschränktes Zutrauen er genießt, überläßt die chemische Druckerei, die er von einem Lehrling des Münchner Unternehmers Iernt, zum Notendruck einem andern, kauft ein Gut in Steiermark, stiftet einen Pensionssond sür die Schauspieler, hat oft Unterredungen mit dem Kaiser, ist ohne Familie und Frau, bloß zwei Nichten, die die weiblichen Honeurs des Hauses machen. Als wir bei ihm speisten, war Ochsenheim, Schwarz und Treitschke mit zu Tische."

- 81) Josef Schmid war Zögling und später Lehrer an Bestalozzis Institut zu Iferten
  - 82) Josef Abel, Historienmaler, † 1818.
  - 88) Soll heißen Loferbarre, eine Rrankheit der Rinder (Rinderpeft).
- <sup>84</sup>) Im Jahre 1811 erschien bei Cotta in Tübingen die Sammlung ber hinterlaffenen Schriften bes Prinzen Eugen.
- 85) Gemeint ist der berühmte Numismatifer Johann Josef Hilarius Echel († 1798) und
  - 86) Johann Chriftian Engel, der Geschichtschreiber Ungarne († 1814).
- 87) Johann Wilhelm Klein (1765—1848) war ber Begründer ber Erziehungs- und Berforgungsanstalt für Blinde in Wien.
- $^{88})$  Georg Prochaska (1749-1820), herborragender Anatom und Batholog.
- 89) Balatin von Ungarn und Inhaber bes Palatinal-Husarenregiments war der Erzherzog Josef.
  - 90) Bermutlich in der Predigt, die Böttiger angehört hatte.
  - 91) Christian Gottlieb Schick, Stuttgarter Maler (1776—1812).
- <sup>93</sup>) August Hermann Niemener, Theolog und Kanzler der Universität Halle († 1828).
  - 93) Johann Beter Frank, Arzt († 1821).
  - 94) Gemeint ift Ludwig von Schnorr.
  - 95) Karl Wilhelm Hilchenbach (1749-1816).
- 96) Soll heißen: Brevilier. Diese Dame war einst Schülerin Böttigers und hatte bamals ein Pensionat in Wien, wie aus Griesingers Briefen an Böttiger hervorgeht.
- 97) Bermutlich der banrische Gesandte Alois Franz Graf von Rechberg-Rothenlöwen.
- 96) Bielleicht ift Anton Ferdinand Drexler (1774—1822) gemeint, ber im Jahre 1812 "Bersuche in einigen Dichtungsarten" auf eigene Kosten erscheinen ließ.
- <sup>96</sup>) Über ben am 11. November 1812 im Alter von 56 Jahren in Bien gestorbenen kaiserlich russischen Staatsrat Johann Baptist von Malia, ben Burzbach nicht erwähnt, macht Griesinger am 25. November 1812 Böttiger solgende Mitteilung: "Mallia war in Maltha geboren, und machte auch dort als Ritter des Ordens seine Caravanen, oder unblutigen Areuzzüge zur See gegen die Ungläubigen. Er trat in Russische Dienste, wo er sich im Ariege gegen die Türken auszeichnete, der Belagerung von Oczasow beiwohnte und einer der Ersten dei der Eroberung von Ismail die Brücke erstieg; dasür erhielt er auch den Georgs-Orden. (Qual coglione sono stato io! psiegte er östers zu sagen, wenn die Rede von seiner militärischen Lausbahn war; zu deutsch: ich war dort ein großer Thor mich so Vereis zu geben!) Er machte sich bei Botemkin durch

seine Gewandtheit beliebt und wurde zu vielen schwierigen Aufträgen von ihm gebraucht. Seit ungefähr 20 Jahren war Mallia bei ber Ruffischen Gesandtschaft in Wien angestellt, von wo er nur 1802 und 1803 eine Reise nach Frankreich und England machte. Er war ein jovialer, guter, anspruchsloser Gesellschafter (etwas bonvivant und ein großer Liebhaber bes iconen Geschlechts), freigebig gegen Beburftige, zuverlässig in feinen Rusagen, biscret mit bem, was ihm anvertraut wurde, ein sicherer Freund seiner Freunde und feines Menschen Feind. Er, ber fast alle Sauptftabte burchreift hatte, behauptete, nirgends bie Annehmlichkeiten gefunden zu haben, welche Wien gewährt, und er war fest entschloffen, diesen Aufenthalt nie wieder zu verändern. Er sammelte an seinen geschnittenen Steinen seit ungefähr 12 bis 15 Jahren, begünstigt durch die Epoche, wo in Italien mahrend ber Kriege manche Cabinete verschleubert wurden und auswanderten. Die Sammlung der Nicolini und der Spinthrien ift vielleicht einzig; unter bas mahrhaft Antike und Borzügliche hat fich freilich auch manches Moderne und Mittelmäßige eingeschlichen. Mallia hatte nicht die eigentlichen gelehrten Borfenntnisse, die ein Eingeweihter in der Kunft besitzen muß, aber durch viele Uebung und manche theure Lectionen hatte er seinen Blid geschärft und einen richtigen Tact erworben. Den Geldwerth feiner Sammlung zu bestimmen, ist febr schwierig, weil hier auf Liebhaberei vieles ankommt, aber vermuthlich hat er 30 bis 40 tausend Dukaten barauf verwendet. Er besaß auch einige Bronzen, besonders einen Triton, der durch das icone Chenmaß feiner Glieder bier allgemeine Bewunderung erregte, von dem Graf Metternich einen Abguß in Gips für die hiesige Runft-Atademie besorgen ließ. — Mallia mar seit ungefähr sechs Monaten vor seinem Tobe mit der Berfassung eines Cataloge feiner Steine beschäftigt, er wollte ein Choix de pierres gravées du cabinet du Chev. Mallia herausgeben und sich ben Beistand bes Herrn Hofr. Böttiger in Dresden erbitten, um den Text dazu au verfassen. Drei seiner vorzüglichsten Steine sind von Mansfeld in Rupfer gestochen worden. (Wie Mallia zu feinem Bermögen tam, ift noch ein Problem; er hatte beträchtliche Gewehrlieferungen für den Ruffischen Hof zu beforgen, die ihm viel eingetragen haben mögen. Einige wollen auch vermuthen, es seien Englische Guineen für verschiedene Dienste in seinen Beutel geflossen.) Mallia hatte keine nahe Anverwandte, und jeder Kunstliebhaber wird sich freuen, daß die Sammlung nach seinem Tode nicht zersplittert wurde, und nun als Eigenthum eines großen Souverains ferner beisammen bleibt."

- 100) Spintriata find obizone Darftellungen.
- 101) Gemeint ift bas Dorf Holitich in Mahren, wo fich eine große Merinoschäferei befand.

Orbens, wohnt im beutschen Orbenshause in ber Annengasse. Ich speiste bei ihm mit Graf Harrach. Er führt mich in seine Bibliothek. 20 Quartbände Hanbschiften von seinem Bruder, bem Kriegsminister in Sachsen. Sein Reiseigenral durch alle europäischen Reiche. Große Unterhandlungen mit Joseph II. wegen Katastrirung der Läudereien. Ansichten von Triest hängen in seinem Zimmer. Er war sechs Jahre Gouverneur von Triest. Familienporträts im kleinen Kabinet voruheraus. Etwas pedantisch und daher unbrauchbar zu einem Staatsminister. Man macht sich zuweisen über ihn lustig. Baron Ulrich, Orbenssekretär."

- 103) Bermutlich Franz Ignaz von Streber, Borftand bes Münz-fabinetts in München.
- 104) Gemeint ist Siegmund Anton Steiner (1773-1838). Im Jahre 1803 taufte er die von Senneselber gegründete chemische Druckerei.
- 103) Über Wilhelmine v. Esteles, die Gemahlin des Bantiers Esteles. schreibt Böttiger: "Frau von Esteles, die jungere Schwester bes Arnsteiner, bie geistreichste und interessanteste Frau, die ich in Wien tennen lernte. Baron Esteles, mabre Stupe bes Gejammthaujes Arnfteiner und Esteles. trennt fich. Er ift ein unermubeter und bewunderungswürdiger Arbeiter und hat große, liberale Ibeen, leidet aber fehr an periodischer Migrane. Als ich bei Frau von Esteles in ihrem lieblichen Sig in higing zu Mittag speiste, mar er frant in der Stadt. Frau von Esteles fällte bie richtigften Urtheile über Gothe, Bieland, Schiller. Mit ihr allein fonnte ich ein Gespräch über Literatur fortsetzen. Sausfreund ift ein alter irländischer Oberfter, ein trefflicher Mann von Rraft und Biederfinn. Sie halt viel auf Gall, ber ihr Leibargt mar. Gall verspricht ihr hundchen auszuftopfen und zeigt beffen Schabel als Beifpiel bes Runftfinns vor. Daniel, Mariane ihre zwei liebensmurdigen Kinder. In den vielen Rimmern nur zwei Bilber, bas Bortrait ihres Baters, bes alten Igig, und ihrer Mutter."
- 106) "Frau von Bereira, vormals Henriette Arnsteiner. Bereira, ihr Mann, ist zu bequem, um eigentliche Geschäfte zu machen, zu geizig, um ein Haus zu machen, ein unleidlicher Geldzähler, saßt und versteht seine Frau nicht . . . Reichard nennt sie in seinen Briesen die prächtige Frau. Sie wohnt in Higing. Ihr Stolz sind ihre zwei Kinder. Sie buhlt mit der neuen Philosophie."
  - 107) Josef Bingeng Degen, Ritter von Elsenau (1763-1827).
- 108) Lorenz Stark oder die beutsche Familie, Schauspiel in fünf Akten von F. L. Schmidt.
- 109) Karl Schwarz gab 1814—1828 zweite Bäter an der Burg, scheint aber doch schon früher dort aufgetreten zu sein. Vergl. über ihn Castelli a. a. D. II, 182—185.

- 110) "Fürst Prosper von Sinzendorf will Hammer entschädigen, damit er bleibe und nicht nach England gehe. Sein Jesus, seine merkwürdigen Apostel. Beschauung seines Pallastes in der Stadt, große Schätze in großer Unordnung. Antike Büste. Zwei Maxmorgenien an seinem Bett."
  - 111) Nämlich Fries.
- 118) Anna Feodorowna Artiger, Pslegetochter des k. k. H. Hofichauspielers Karl Krüger, seit 1809 an der Burg, starb schon 1814.
  - 113) Johann Daniel Ribini (1760-1820), Schriftsteller.
- 114) Gemeint ist der Schriftsteller und Hortolog Johann Baptist Rupprecht (1776—1846).
  - 115) Franz Satori, Schriftsteller und Bücherrevisor (1782-1832).
  - 116) Bermutlich Johann Martin Fischer, Bildhauer (1740—1820).
  - 117) Graf Otto von Mosloywar, frangösischer Gesandter in Wien.
  - 118) Drama in brei Aften von Rogebue.
  - 119) Der berühmte Hofschauspieler Maximilian Korn.
- 120) Es ist der mit Böttiger befreundete sächsische Oberkonsistorialpräsident Heinrich Biktor August Freiherr von Ferber gemeint. Bergl. Griefingers Briefe.
  - 121) Johann Karl Liebich, Schauspieler (1773-1822?) und
  - 122) Rarl Schaumburg, Wiener Buchhändler.
  - 198) Safob Levi Bartholby (1779-1825), feit vier Sahren in Wien.
  - 124) Johann Karl Unger, Schriftsteller, Korrespondent Böttigers
- 125) Über Scheitsin hat sich Böttiger angemerkt: "Scheinsin, Bankier aus Nürnberg, wo er noch einen Bruder hat und wohin er vielleicht selbst einmal zurückehrt, einer der edelsten und zuverlässigsten Männer in Wien. Er und Schmitner und noch ein dritter Kaufmann, dessen Name mir entfallen ist, werden in Wien immer das Comité de Sureté genannt, weil man sich ganz auf sie verlassen kann. Er wagt weniger...(?) Speculationen. Wie Schade, daß wir erst am Ende unseres Ausenthaltes mit ihm bekannt wurden." Er wohnte Hohe Beckerstraße Nr. 800. "Der aus Nürnberg anwesende Bankier Merkel bringt uns zu ihm."
- 126) Beter Joris, Direktionsabjunkt in ber k. k. Porzellan- und Spiegelsabrik.
- 127) Die gräflich Apponyische Bibliothet, die ber Leitung Karl A. von Grubers unterstand, befand sich auf der Hohen Brüde Nr. 143.
- 128) hammer gab in Bien 1828 heraus: "Memnons Dreiklang", eine Sammlung von brei indischen Dramen, welche Böttiger im "Begweiser im Gebiete ber Kunfte und Biffenschaften" vom 29. März 1823 lobend anzeigte.
- 129) Josef Freiherr von Benkler verkaufte nach Wurzbach im Fänner 1813 eine Mumie an das kaiferl. Wünz- und Antikenkabinett.

# Zum hundertsten Geburtstage Moritz von Schwinds

(21. Jänner 1904).

### Briefe des Malers an Arau Cherese und Kräulein Marianne von Frech.

Mitgeteilt von

#### Alois Trost.

Es ift eine Festgabe von gang besonderem Reiz, die wir hiemit unseren Lesern zur Feier von Schwinds hundertstem Geburtstage barbringen. Mit all ben Briefen bes großen Malers (es sind ihrer über zweihundert), die bisher veröffentlicht murben, haben die hier folgenden den literarischen und biographischen Wert gemein, in einem aber unterscheiben fie sich von ihnen: fie find an Damen gerichtet. Bon einem anderen geistreichen Briefschreiber ift mit Recht gesagt worden, daß er "jedem seiner Korrespondenten eine andere scharf geschliffene Facette eines Brillanten zukehrte". Und wenn auch Schwind feine so komplizierte Ratur mar wie Alexander von Villers und ihm jedwede Art von Pose im Schreiben wie im Leben immer gang fern gelegen ift, so wirkt doch bewußt oder unbewußt - die Berfonlichfeit des Abreffaten unverkennbar ein auf Stil und Inhalt auch feiner Briefe. Die vorliegende Korrespondenz ist in ihrer Eigenart um so wertvoller, als Schwinds Briefe an Josefine von Wertheimstein leider verloren gegangen zu fein scheinen.

Die überwiegende Mehrzahl der vorliegenden Briefe ift dem Herausgeber dieses Jahrbuches von Fräulein Marianne

von Frech zur Veröffentlichung an dieser Stelle übergeben worden. Die wenigen anderen, durch die die Korrespondenz ergänzt werden konnte, werden der Güte der Herren Prosessor Nichard Heuberger, Dr. Viktor von Miller zu Nichholz und Graf Anton Prokesch von Osten verdankt. Dieselben Herren hatten auch die Liebenswürdigkeit, bei Fräulein Marianne von Frech, die derzeit hochbetagt in Gmunden lebt, Erkundigungen über die Familie der Abressatinnen einzuziehen, auf Grund deren wir das Folgende zum Versständnis der Briese mitteilen können.

Der Gatte der Frau Therese von Frech war aus Achern in Baden gebürtig und Offizier. Bur Zeit bes Wiener Kongresses führte er eine Abordnung von Breisgauern nach Wien. Er blieb bann bauernd hier, foll eine Stellung im faiserlichen Forstwesen bekleidet haben, ftarb aber bald. Seine Frau war die Tochter eines Herrn von Delmeyer, kaiserlichen Forstmeisters in Burkersdorf. Von den beiden Töchtern war die eine mit einem englischen Offizier Banfielb (Schwind schreibt den Namen gewöhnlich falsch Bemfield oder Bamfield) vermählt. Die andere Tochter, Marianne, war gleich ihrer Mutter sehr musikalisch und pflegte auch die Malerei, Jakob Alt war darin ihr Lehrer. Die kunftliebende Familie verkehrte viel mit dem Kreise, dem Schwind, Schubert, Bauernfeld, Lenau, die Spaun und andere angehörten. In Wien wohnte die Familie im Trienterhofe, des Sommers in einer Villa zu Dornbach. Später siedelte Frau von Frech mit ihrer unvermählten Tochter für immer nach Traunkirchen über. Schwind war ein Knabe von dreizehn Jahren, als ihn Fräulein von Frech auf einem Hausballe kennen lernte.

Eine Reihe Schwindscher Briefe ift bereits vor Jahren an dieser Stelle veröffentlicht worden. 1) Daß dies nun

<sup>1)</sup> VI. Jahrgang (1896), 45 Briefe an Bauernfeld, herausgegeben von H. Holland.

hiemit zum zweitenmal geschieht, bedarf schon deshald keiner weiteren Entschuldigung, weil das Jahrbuch den Namen Grillparzers an der Stirn trägt. Denn die beiden Männer verbindet nicht nur die engste Landsmannschaft und nicht minder so mancher verwandte geistige Zug — man denke nur an die den Beiden gemeinsame musikalische Begabung und sast übergroße Musikliebe, auch sei daran erinnert, wie viel "Romantisches" in Grillparzers Dramen, auch in denen antiken Stoffes, enthalten ist — auch persönlich sind sich Maler und Dichter nahe gestanden.

Grillparzer und Schwind sollen sich nach einer Angabe, die vielleicht auf gute Tradition zurückgeht, im Sause Fröhlich kennen gelernt haben. 1) Die erste sichere Nachricht fteht bezeichnender Weise in Verbindung mit der ersten bebeutenden Arbeit Schwinds, dem "Hochzeitszug bes Figaro". In einem Briefe bes Malers an Frang Schubert vom 25. Juli 1825 heißt est: "Ich weiß nicht, ob ich Dir geschrieben habe, daß ich bei Grillparzer mar. Er zeigte viele Freude über meine ""Hochzeit"" und versicherte mich, in zehn Jahren werde er sich noch jeder Figur erinnern. Da wir in Ermangelung eines Weimar'schen Bergogs, ber gu schützen und zu zahlen vermag, nichts begehren können, als bas geistige Urtheil bedeutender Männer, so kannst Du Dir benten, wie vergnügt ich nach Hause ging. Uebrigens bezeugte er sich sehr freundlich und gesprächig, großentheils über die mangelhafte und erfünstelte Richtung gemisser Rünftler und Gelehrten die wir kennen. Daß er die ""hochzeit des Figaro"" ganz so ansieht wie ich, war mir kein kleiner Triumph" usw.

Grillparzer erzählt in seiner Selbstbiographie, wie er auf seiner Reise nach Deutschland 1826 in München Cornelius kennen lernte. Im folgenden Jahre kommt Schwind ebendahin und führt sich bei dem damals allgewaltigen Weister mit einem Empfehlungsbrief Grillparzers ein. Der lange Brief

<sup>1)</sup> Fäulhammer S. 73.

an Schober vom 3. und 11. September 1827 berichtet außführlich über diese erste Begegnung und über ein Abendessen bei Cornelius, wo wieder viel von Grillparzer die Rede war. 1)

Das nächste Hauptwerk Schwinds, bei dem sich Beziehungen zu Grillparzer nachweisen lassen, ift Ritter Rurts Brautfahrt. Freunde und Bekannte hatten ihm geraten, von der Komposition als etwas allzu Phantastischem und Un mög= lichem abzulassen. "Sin- und hergetrieben zwischen diesem entmutigenden Ausspruch und dem dunkeln aber sicheren Bewußtsein, es doch zu können, gehe ich zu Grillparzer und setze ihm meine Gemütsverfassung auseinander. Als ich fertig war, erwiderte Grillparzer: ""Wer wird denn auch das Mögliche machen wollen."" Dies Wort fiel wie ein zündender Blit in meine Seele, ich beschloß die Arbeit bennoch zu unternehmen und gieng frohen Mutes von bannen. Und als der Ritter Kurt vollendet war, da staunte alle Welt." 2) Es fieht baber fast aus wie ein Zeichen ber Dankbarkeit, wenn auf diesem Bilbe unter den Bildniffen der Freunde bes Malers auch bas Grillparzers erscheint. 3)

In ganz ähnlicher Weise wie beim Ritter Kurt wirkte Grillparzer ermunternd auf Schwind bei seinem letzten vollsendeten Hauptwerk, der Melusine. Ein Brief an Mörike, vom 26. Dezember 1867, erzählt dies so reizend, daß wohl die ganze Stelle hieher gesetzt werden darf. "Ich habe mich dummer Weise wieder in eine große Arbeit eingelassen — wie Grillparzer sagt — so lange Sachen, worunter er Trauerspiele versteht. Ich habe den alten Herrn — 76 Jahre — in Wien besucht, und mit ihm von dieser Arbeit, der Geschichte der Melusine, gesprochen mit der Bemerkung, daß

<sup>1)</sup> Holland S. 31 und 39.

²) Haack S. 55 ff. (wohl nach Mitteilung von Schwinds Schüler Julius Naue) und Führich S. 29.

<sup>3)</sup> Ebenso erscheint die Figur des Dichters auf der "Symphonie", der großen Zeichnung "Aus dem Leben Franz Lachners" und auf dem "Schubert-Abend".

das Wunderbare bermalen außer Credit sei. Sagt er darauf: Ich habe ein Gespräch in vier Versen gemacht, das heißt:

Laßt mir doch das Wunderbare! Gar mancher hat's vor mir geehrt. Allein das Menschliche — das ift das Wahre; Das Wahre — aber kaum der Mühe wert.

Nicht übel. Das ift Schabe, baß Sie ben Mann nicht kennen . . "1)

Als Zeugnisse der Wertschätzung Schwinds für den Dichter seien auch zwei Stellen aus einem Briefe an Bauernstelb angeführt (München, 5. März 1832): "Hat denn Schober gar nichts veranlaßt, was auf Grillparzers Werke Bezug hat. Du mußt wissen, daß ich mich Goethes, Shakesspeares und Kleists erfreue, nun möchte ich auch das noch kaken" und Weists kann das Stiff von Grillparzer vielt

haben" und "Ift benn das Stück von Grillparzer nicht gedruckt? Empfiel[t?] mich ihm doch ja besonders, ich denke immer daran, ihm irgend ein Vergnügen zu machen, aber es kommt nie dazu."

Die letzten Worte berühren eigentümlich, wenn man erfährt, daß die Arbeit, über ber ben Maler der Tod überzaschte, eine Reihe von Illustrationen zu Grillparzers Dramen war. Zur Entstehungsgeschichte dieser Zeichnungen, die im Auftrage von Wiener Damen als Geschenk zum 80. Geburtsztage des Dichters ausgeführt werden sollten, möge man die interessanten Briese Bauernfelds an die Baronin Sophie

<sup>1)</sup> Bei bieser Gelegenheit sei als wenig bekannt erwähnt, daß Schwind um bieselbe Zeit, am 23. Mai 1867, ben rheinischen Poeten Bolfgang Müller von Königswinter zu Grillparzer sührte. Bgl. B. Müller von Königswinter, Zur Erinnerung an Moritz von Schwind (Robenbergs Salon, VIII. Bb. [1871, II]). Müller hatte ben ihm von früher her bekannten Maler bei ber Arbeit in ber Loggia bes Opernhauses aufgesucht. "Als wir schieden, brachte er mich zu Grillparzer, dessen persönliche Bekanntschaft ich ihm verdanke. Alle andern hatten mir abgerathen, er machte mir Muth den Restor der österreichischen Poeten zu sehen, der ihn nun doch überlebt hat."

<sup>2)</sup> Gern zitiert er auch in anderen Briefen Grillparzers symbolisches Gedicht "Bitte" und wendet seinen Sinn auf sich an: "Hätt' ich doch auch mit Schrot geladen."

Todesco nachlesen, die von dem Herausgeber des vorliegenden Jahrbuches an derselben Stelle (1900) veröffentlicht worden sind. Schwind spricht in dem letten Brief an Bernhard Schädel, der wenige Wochen vor seinem Tode geschrieben ist, von 26 Blättern. Einige dieser Stizzen sind seit kurzem im Schwind-Zimmer des Wiener Städtischen Museums auszgestellt, andere besitzt die Berliner National-Galerie. 1)

I.

München 15. Febr. 841.

# Liebe Fraulein Mimi!

Es mußen einmal zwei von den Damen des Trienterhofs in die traurige Lage versett werden, die britte um einen Brief, von dem unterthänigst gefertigten zu beneiden, ich kann nicht helfen, und so habe ich nach langer schmerzlicher Wahl beschloßen, Ihnen als ber in Leiden am wenigft geübten, diefen Jammer zu ersparen. Dient zur Rachricht, dass nachdem ich an meinem Namenstag in Carlsruh eingezogen, mit einem kleinen Frauln Frech, die aber von Berwandten in Wien nichts weiß, getanzt, mich in die Großherzogin verliebt, und zwei Lunetten gemalt, ich erftens einen Abstecher nach Frankfurt gemacht und Mitte Dezember mein Sauptquartier nach München verlegt habe. Meine Wohnung ist so groß wie der ganze Trienterhof, ein Clavier habe ich, einen der es spielt, und eine Beige, außerdem mahle ich ein Serail von Tugenden, die im Ständehaus in Carleruh die Wände verzieren oder verunftalten merden. jenachdem die Götter aufgelegt find. Diese Feber wird an

<sup>1)</sup> Bgl. Lionel von Donop, Katalog ber Handzeichnungen in ber Königlichen National-Galerie. Berlin 1902. S. 515. — Daß auch bei dem Bilbe "Hero und Leander" in der Schackschen Galerie Schwind "nach seiner eigenen Angabe mehr das Trauerspiel des ihm befreundeten Grillparzer als das Gedicht des Musaus vor Augen gehabt" habe, hat schon Graf Schack mitgeteilt. (Meine Gemäldesammlung, 5. Auflage, 1889, S 76.)

Schlechtigkeit höchstens von meinem carnise übertroffen, es geht überhaupt gar nicht mehr so bequem und versorgt bei mir zu als da ich im Trienterhof war. Es geht mir nach allen Seiten hin so niederträchtig so verdrießlich, und was ärger ist als das so langweilig, dass ich es nicht mehr aus-halten kann So viel von mir. Bon Wien weiß ich gar nichts, und es könnte jemand ein recht gutes Werk thun, wenn er mir so eine Art Index Aphorismen Notizen und dergleichen zukommen ließe. Soll ich aufrichtig sein an wem ich erfahre daß man nicht achtet was man hat, und es schätzen lernt wenn es weg ist? Rathen Sie wenn es Ihnen der Mühe werth ist.

Frau v. Gutherz wird in weiß Gott was für Lagen sein, und auf das was ich ihr zu sagen hätte nicht sonderlich achten, bitte also mich zu protegiren und ihr bemerkbar zu machen daß ein Mann Gottes kommen wird welcher Gutjahr heißt, und unter einem von mir angegangen wird, den Ritter Curt bei ihr in Empfang zu nehmen, einzupacken, und nach München zu schiefen, danke schönstens für gewährten Unterstand.

Wüßte ich, ob Sie sich entschließen können mir zu antworten so folgten jett eine Menge Fragen, um An ober Abwesenheit Apotheker Sachen [hier die Zeichnung einer Blume] Bater oder Mutterfreude etc.

Wissen Sie daß es um einen Tag gefehlt hat so hätten wir uns in München getroffen? Gehen Sie heuer in das Badner Land? Thun Sie es, es ist gar zu schön.

Wenn man gar zu lang außer Berührung ist, so weiß man sich nichts zu sagen, und so bin ich fertig, es sei denn daß Sie hören wollen was Sie ohnedem schon wißen, daß ich bei Ihnen all zu gute und lustige Stunden verlebt habe, als daß ich sie vergeßen könnte. Man kann nicht bald wieder so lang und heimlich plaudern als bei der Frau v. Frech, das ist ausgemacht, und sollte es mir je wieder so gut werden bei Ihnen zu sizen, so sollen Sie sehen, daß ich wieder fort mache als seh ich nie weg gewesen.

Hiemit liebe Fräuln Mimi und verehrte Damen und auch Herr und Freund Gutherz empfehle ich mich bestens slehe daß mir jemand schreibt, und verbleibe bis auf begere Zeiten

Ihr Freund und Diener

M. v. Schwind.

II.

Carlsruh 17. Dez. 1841.

Beste gnädige Frau! Hochzuverehrende Frl. Mimi!

Ihre beiden Briefe trafen mich ganz nah daran Ihnen zu schreiben, denn ich gieng schon acht Tage mit dem Gebanken um anzufragen, ob ich ganz vergessen sei ober nur halb. Nun ift sogar die Rede davon, dass Nachrichten von mir, mit einigem Bergnügen aufgenommen werben. Gine Antwort auf Ihre Briefe murbe gang, wie die Antworts Abreffe auf eine Trohnrede ausfallen, eine furze wiederholende Bu= ftimmung. Nur zwei Sachen mochte ich bemerken, erftens bafs man für Familien-Aehnlichkeit etwas kann, benn es steht jedem frei, von den Familienfehlern soweit frei zu machen, dass sie nicht mehr auf der Oberfläche erscheinen. Ich kann nicht läugnen, dass ich mir in der letten Reit manchen Borwurf gemacht habe, ich hatte follen ich weiß nicht mas, anders fein ober thun, so wäre manches anders geworden. Aber da ist jest nichts mehr zu ändern. Das kleine Bubl mufs eben viel aut machen.

Dann zweitens glaub ich Ihnen gar gern, dass des Schob. Unterhaltung Ihnen lieber war als manche die Sie jetzt aushalten müssen. Hätte nur dieser Heidenkerl irgend etwas gelernt, meinethalben denken, wenn er zum arbeiten nicht gemacht war, aber das rechtschaffen und von Grund aus. So angenehm das alles als Zugabe zum Thee ift, was er vorbringt, es tragt schon den Keim eines kläglichen Ausgangs in sich, denn es hat einen egoistischen Grund.

Schön reden kann auch ein Lebenszweck sein, aber es muß mit Ernst, mit und für einen Zweck getrieben sein, der mehr und höher ist als unsereiner. Nach der Wärme und den Hoffnungen unsrer ersten Zeit, die noch ganz anders war, als Sie es mehr gesehen haben kann ich mich noch sehnen, nach der Befangenheit, Grund- und Haltlosigkeit aber keineswegs.

Gar schad ift, dass Sie im Sommer nicht herauskommen, bas wäre gang prächtig. Ich kann jest nicht reisen, benn ich habe über Sals und Ropf zu thun, und es heißt tochen, fo lange man ben Löffel in ber Sand hat. Dazu kommt bafs Carleruh für mich die intereffanteste Stadt von ber Welt geworden ift. Es giebt keine schönere Gegend, keine schöneren Straffen, keine schöneren Sterne als hier. Dieses neugebackene Loch enthält alles was ich brauche ob es barum mein wird ist aber noch eine Frage. Wirkungskreis und Frau, ben will ich sehen ber mehr verlangen tann, höchstens einen Saufen Kinder bagu. Mit bem Mädel ift alles gut, aber jest mit der Mutter los, der ich wahrscheinlich zu arm bin. Plagt fich einer fein Leben burch, um fich bann fagen zu lassen, er habe kein sicheres Auskommen oder eigentlich Ginkommen. Das wird eine schone Geschichte werben. Erfolg werde ich alsobald melden. Das ift eine Person, wie ich mir noch gar nichts vorgestellt habe, die lebendige Tugend, ein Ding das ich immer für etwas langweilig gehalten habe, aber wahrscheinlich nur weil es nicht für den Augenblick zu verbrauchen ift. Ich mußte keine unfrer Freundinnen ber sie zu vergleichen mare, ohne jemand einen Vorwurf zu machen. Brächte ich sie einmal nach Wien, fo kann es leicht fein, es wird heißen, mas hat der Schwind für eine praktische Frau, um nicht zu sagen, "trockene", wenn es nicht zuerst in die Augen fällt, bafs fie fehr schön ift. Was nutt aber bas, jest mufs ich ber Mutter expliziren von mas wir leben wollen und mit der Antwort des Leporello wird sie sich nicht begnügen. Da möchte einer seinen Schwager bei ben Ohren nehmen. Aber genug bis Sie diesen Brief lesen, hab ich schon einen Korb ober eine Braut.

Den ganzen Tag die Zeit abgerechnet, wo ich nachsbenke was ich ihr das letztemal hätte alles sagen sollen, wiederhole ich für den Fall eines schlimmen Ausgangs die Verse von Mercutio:

Ein Mann ber ber Fortuna Schmeicheln Und Stog' mit gleichem Dank hinnimmt.

Den Einschluss bitte ich Bauernfeld zur Beförderung an die Abresse zuzustellen. Ich grüße ihn tausendmal. Ich möchte was das neue Stück betrifft gleich mit ihm tauschen. Beifall habe ich mit dem Ritter Curt übrigs genug aber es kauft ihn niemand. Wenn das nicht bald ein Ende nimmt so werf ich ihn ins Feuer.

Was foll ich von mir schreiben. Ich arbeite mas nur Rreuz möglich ift, Aufträge, Spekulationen, inzwischen immer wieder Plane von Bilbern — die niemand brauchen kann, wie's schon in einem solchen Geschäft zugeht. Meine ganze Wohnung steht voll Brettern und Leinwand und Graffel= werk dass ich kaum mehr geben kann, es ist in nichts keine Ordnung fein Behagen, das nütt aber alles nichts ich mal brauf geht's wie's kann. Der Juchs ift auf dem Rücken gedruckt jest kann ich nicht reiten und zu Rufs sehe ich nicht ins Tenster hinein lauter Lumperei. Abends ennuyre ich mich mörderisch, was macht man mit einem "Schoppen Seewein", mein einziger Freund Sponet ift bis über die Ohren verliebt in eine Schönheit von Achern, da verlangen Die Aeltern er foll Sauptmann fein. Die Leute wiffen gar nicht was fie alles begehren sollen. Aber genug für heute leben Sie recht wohl und halten Sie mir den Daumen. Die Nettl laß ich recht schön grußen, unser Berr Gott wird ihr auch noch helfen, und am End' wie lang dauerts -

Ihr

Schwind.

Ш.

Ohne Datum. [1841 ?]

## Beste Fräulein Mimi!

Ich habe Ihren Brief fleißig durchsucht aber wenig von den angekündigten ernsthaften Gedanken gefunden, die ich hätte sollen ernst auffassen. Die shier die Zeichnung einer Blume] ist eine shier die Zeichnung einer Gans?] das macht viel aus. Schober? über die Person haben Sie das Kreuz gemacht, die Vorstellung mögen Sie lieben, wenn Sie eben nichts anderes zu thun haben. Wer kann dagegen was einswenden? Ich seh's an mir, wenn einer einmal ein Gel ist, so kann er's nicht haben, wo es ihm gut gienge sonst wäre er ja gescheidt. So unser Freund, der von Eitelkeit dumm geworden ist, ein anderer wirds von was anderm. Wenn Ihnen Ihr Schwager über's Lebers gesoffen wäre, das wäre etwas sataler, aber so — 1000 Trähnen weil man nicht hat und Millionen wenn man hätte.

"Stricke Strümpfe für mich" was heißt jett bas? Prahlerei auf die vielen Dutzend, die sich im Kasten aufhäufen?

# [hier eine Zeile ausgestrichen.]

Wird erst auf Verlangen geschrieben, oder heißtes für mich und nicht für meine Schwester, die mir ihn den einzigen hold lispelnden ihn? entführt hat, oder Strümpse für mich denn da ich jetzt auf eigenen Füßen stehen will, zerreiße ich mehr, oder Strümpse für mich die nicht mit andern Strümpsen ohne Zwickl nach Preußen reisen? In suma heißt es aber "ich bin boshaft genug, Sie noch damit zu necken, daß ich (Mimi) lieber mehr Strümpse habe, als ich je in meinem Leben zerreißen kann, als daß ich einige an die arme Frau in der Singerstraße abgebe, deren 4 Kinder ein Gegenstand allgemeinen Trienter Interesses sein sollten, da sie in den Mantl des heiligen Wartin gekleidet einherschreiten, ein Kleidungsstück, das als es neu war, die Ehre hatte von der Frl. M. anprobirt zu werden, späterhin gar mancher Zürt-

lichkeit einen Unterstand gewährt weiterhinaus auf Reisen, im Versatzamt als Bettdecke sich herumschlug, endlich allem Uebermuth adieu sagend sein ruhmvolles fast 16 jähriges Wirken auf eine heilsame Weise, in guten Werken und im Dienste der Armen zu beschließen berufen war. Aber Strümpse für mich — gut mich gehts nichts an.

Fr. v. Bogl sag ich Ihnen ist eine so gute Frau und so heiter und liebenswürdig, dass ich um dieser allein willen schon sollte in Wien sein, obwohl ich mich walpscheinlich wieder nicht würde sehen lassen. Solchen Charakteren gegensüber erinnert man sich d. h. ich mich an das was ich war, ein Prozess der mich immer sehr verstimmt macht über das was ich bin. Der Unterschied zwischen jung und alt ist allein schon genug, geschweige denn hoffnungsvoll und getäusicht, lustig und verstimmt, und noch einige ärgerliche Differenzen. Der M. B. braucht nichts ausgerichtet zu werden, es ist nur so über die Gasse. H. habe ich nach Ischl geschrieben!! aber keine Antwort bekommen. Von Ihnen hoffe ich etwas dergleichen.

Ihr ergebenfter

M. Schwind.

IV.

15. Febr. 1842.

# Liebe gnädige Frau!

Gestern vormittag habe ich mich verlobt, mit Louise Sax Majors Tochter von hier. Weniger konnte ich nicht thun auf die Nachricht dass Helene mit Th. Hornpostl Braut ist. Seit Weihnachten konnte ich aus der Mutter nichts rechtes herausskriegen, diß ich gestern drangieng und in ein Paar Minuten alles erobert hatte. Das gute Mädel sieng an zu weinen um ihren Bater und ihre Schwester, die beide in Zeit von 8 Monaten gestorben sind, sie hat sich aber wieder getröstet. Alle Bekannten halbbekannten und selbst Fremde gratulieren mir ich hätte das bravste Mädel auf weit und breit. Das

auffallende Unglück das sie zu bestehen hatte, machte auch ihr wackeres Betragen bekannt. Ich bin gestern mit ihr ausmarichirt, und fah lauter vergnügte Gesichter. Diefer Mensch also, der soviel Unheil erlebt und angefangen hat, ift also endlich untergebracht. Man spricht von den Beschwerden des Cheftandes, gut, mas aber ein alter Junggefell für ein nichtsnutiges ungehöriges abgelegtes Ding ift bavon tann ich auch reben. Nicht einmal seinen eigenen wirklichen Berbrufs hat man, geschweige benn mas anders. Wir haben unter unseren Bekannten niemand bem sie gleich sieht, es sei benn die Nettl, fie ift aber größer und hat einen Mund wie einen Caffelöffel so klein. Falls bie Frau von Gutherz über meine Untreue trauern follte, so gestehe ich aufrichtig bass zwischen ben Banden ein bedeutender Unterschied ift. Bas nütt's ein solches Baar wie der Resi ihrs giebt's nur ein= mal und es war schad darum zum Rochen. Ich sag Ihnen mir ift gang aut zu Muth mein Bild hab ich auch verkauft, und tausend Gulden des Jahrs auf 2 Jahre schriftlich, bis auf weiteres mündlich und wie ich glaube wirklich. Bu thun giebts auch genug und fei über alles bisherige ein großes Rreuz geschlagen, und nichts foll aus dem erften Theil in ben zweiten herüber, als die Freude über die viele Freund= schaft die ich gefunden habe. Jest glaub ich werde ich erft alle recht gern haben, weil ich alle die verrückten Launen und leeren Buniche los bin. Meine Bukunftige empfiehlt fich unbefannter Beise und mahrscheinlich auf Biedersehen im Berbst.

Ihr alter Freund

Schwind.

11\*

V.

Carlsruh 29. Juli 1842.

Beste gnädige Frau!

Noch immer bin altes bickes Haus Bräutigam, gewiß einer ber betrübtesten Zustände in benen man sich befinden kann. Un bem Tag meiner Hochzeit will ich mit einem großen

Schwur alles was Zufunft heißt, aus meiner Rechnung ausstreichen, und über die Vergangenheit ein Kreuz machen wie ein Saus. Wohlverftanden über das was geschehen ift nicht über die Bersonen, und das heißt wiederum, wenn Sie von ber Nettl etwas wissen so lassen Sie mirs ja gutommen. Trot allen Männern und Kindern und was weiß ich benk ich boch immer gern an fie und bas prächtige Leben bas wir zusammen gehabt haben. Sie werden benten bas sei schlimm für die Braut, dem ift aber nicht fo. Das ift ein fo gutes und allerliebstes Geschöpf als eins zu denken, und ich bin überzeugt dafs ich, wenn nicht von außen Unheil kommt ein ganz autes Leben führen werbe. Mir ber ich immer in einem verehrenden und Bagenartigen Berhältniß zu meinen Schäten war, kommt es etwas spanisch vor, base ein so schönes und stattliches Mäbel gang in meiner Gewalt ift, aber es ift gar nicht übel, und meinem Alter anpassender, als bumme und unerfüllte Wünsche. So rede ich aber nicht nebst Ihnen nur zu gang wenig Leuten bas heißt meinen Brübern und sonst niemand, benn ich fange auch an zu bemerken bafs man einiges auf diefer Welt für fich behalten mufs. Reben aller Beisheit muss ich aber auch geftehen, dass ich bis über die Ohren verliebt bin, und gequalt von meiner franken Leber, geargert von Warten und meiner gang prosaischen Schwiegermutter, die eines achzehnjährigen vollkommen Scenen aufführe würdig wären.

Um aber von etwas gescheidterm zu reden als meinen Gedauten, so steht zu vermelden, dass mein Bild ansangt sertig zu werden. Die Plage ist ärger als man sich vorstellt. Ich war auch eine Zeitlang so in Verwirrung, dass ich das dummste Zeug gemacht, und mir vor ändern und wieder ändern nimmer wußte wo mir der Kops stand. Am 1. Sept. wenn die Verkündigungen ordentlich gehen kann Hochzeit sein, und zwar in der Lichtenthaler Kirche, worauf ein paar Tage in Baden zugebracht werden und dann über Regensburg nach Linz, und von da über Gmunden nach Hallstatt gereift

wird. Wenn Sie so lang in Emunden bleiben, was ich hoffe so find die ersten die meinen Schat sehen werden. Wie werden Sie mich als Ehmann auslachen, aber ber Gudut mag ein alter Junggeselle werden oder bleiben! Bon da wird wieder nach Ling guruckgefahren und vielleicht in Ihrer Gefellschaft nach Wien gerutscht. Ich will haben dass meine Frau meine Freunde fieht, damit ich mit ihr davon reden kann, und der Schaben ausgebeffert wird bafs wir feine gemeinschaftlichen Erinnerungen haben. Auch brauche ich nach so langer Plage wieder eine Erfrischung. Gutherz nimmt sich meiner auf bas beste an, erwirkt mir Paviere und läft mich verfündigen. Ich bin begierig zu feben, wie sich bas ausgewachsen hat. Der unfterbliche Alte hatte es mahrscheinlich unter andern Umständen besser. Von Schober habe ich ein Baar Nachrichten. Gine von Binder, der zu Folge der Grimm über mich ins unheilbare zugenommen hat, und eine von Brechtler dafs das Entzücken über Berlin ein noch bevorftehendes Uiberschnappen in Aussicht stellt. Das ist ein rechtes Rreuz. Mir ift leid bafs es so ift, aber ich kann mir keine Vorwürfe machen. In meiner Arbeit muß ich padrone sein, sonst geht's nicht, und bas närrische Betragen unseres Freundes, ber das nicht verdauen konnte, war am Ende nicht mehr zu ertragen. Uibrigens ware gewiss auch Schoberimus anders lebten wir in einer andern Beit. Ginem Denkenden ift in Deftreich alle Mittheilung abgeschnitten und somit ift er verurtheilt zu Grund zu geben. Bauernfeld ichreibt übrigens auch, die Poesie mit [hier die Zeichnung einer Blume] (jedes Blatt ein Cfelsohr) fen gleich wieder losgegangen, mas einen fehr übln Eindruck macht. Wenn ich meine Frau habe, will ich wieder anfangen zu fingen. Wie taufendmal schöner ift ber Gedankenkreis, von dem die Schub. Lieder ein Ausfluß find, als das dumme Zeug was der jetige Tag mit seinen Handels Geschichten bringt. Ich wollte Schobers Gedichte wären gedruckt ich würde sie glaube ich gern lefen, wenn nicht die Andeutung bessen was folgte sie mir vergällten. 3ch bin unsern Ideen

nicht untreu geworben, obwohl manches anders ausfällt. ber Welt und ber Wirklichkeit gegenüber, als man's hinter'm Dfen mit der langen Pfeife fich ausdenkt. — Sie kommen noch einmal ins Badner Land, oder ich werde einmal mit Glanz nach Wien gerufen, ober muß mich mit Schand und Spott dahin zurudziehen, da wollen wir recht dahinter ber sein. Ein Mensch ber an ber Kunft feine Freude hat, ist wie ein Rind das nicht spielen kann ein dummes knechtisches Ding. Es kann sein, dass ich hier eine fehr schöne Arbeit bekomme, 14 Bilber nämlich, in der neuen Trinkhalle in Das wäre ein Plat wo man sich könnte seben laffen. Wird aber nichts daraus, fo habe ich schon meine Sachen gerichtet, und arbeite bann mit Bulfe, bafs bas Ding ein wenig schneller geht. Ich hoffe die "gedankenlose Runft" wankt etwas auf ihrem Altare, und welche Freude ihr auch ein Baar Justritte zu verseten. Auf meinen Schat tann ich mich glücklicher Beise gang verlassen, sie macht sich nichts aus ein Baar Gulben weniger bes Jahrs. Go hatte ich benn wieder einmal geschwätt nach Herzensluft. Leben Sie recht wohl, und schreiben Sie und Frl. Mimi wieder ein Paar Zeilen. Meine Ankunft in Smunden wird noch ge= melbet. Wäre doch bas Schicksal so liebenswürdig und brächte auf lange auf immer in Ihre Nähe. Wenn Sie B. und ihrer Frau Tochter schreiben - alles Schone von

Ihrem ergebenften

Schwind.

VI.

Carlsruh 25. Mai 1843.

Beste gnädige Frau!

Die erste Frühlingszeit ist längst herum, und nirgends her eine Kunde von Tristan und Isolbe, wohl aber eine von durchgebrachtem Vermögen, Schulden die der Gatte zalen muß, und daran gescheitertem Scheidungsprojekt. So etwas mus außerordentlich angenehm sein, und könnte einem alles geistreiche auf Zeit Lebens verleiden. Frage ich ob diese Göttin ein Unkraut ist oder nicht. Wie aber alles schlimme auch sein gutes hat, so sehe ich meine beiden Damen Freundinnen wieder in der Hoffnung aussehen, lui werde ihnen nicht entrissen. Kann ichs ihnen verargen? im Gegentheil verlangt michs nicht wenig zu wissen, wo wie und wozu? endlich einmal wozu? unser alter vom Berge seine Tage hindringt. Von Herzen wünsche ich dass man nicht auch wird fragen müssen wovon?

Sehr habe ich zu bedauern bafs ich brum gefommen bin Ihnen zu erzälen wie ich Ihre Frau Tochter in Wiesbaden getroffen. Stadt Wiesbaden fuhr ich nach Bieberich und hatte das außerorbentliche Vergnügen ein paar Stunden lang zum Theil im Regen, bem Naffauischen Militar ererzieren zuzusehen. Sie scheinen sich mas das getragene mysteriose helbenhaft schwebenbe ihrer Schritte betrifft ben Beift im Samlet zum Mufter zu nehmen. Wenn die Franzosen vor biesem Schritt nicht davon laufen, so haben sie gar keine Phantasie. Das Ziel meiner Reise war Frankfurt wohin ich gieng um zu feben und gefeben zu werden. Es fieht aus als wollte fich's hier nicht mehr lang thun, und ba faßt ein fluger Hausvater eine Stadt ins Auge die Gelb hat angenehm ist, und wohin er seine Meubln zu Wasser bringen kann. Eine Stadt die nebst andern Sugigkeiten auch die hat, bafs Wiesbaden eine Stunde davon ift, wo Fr. v. Frech doch einmal einen Sommer zubringen wird. Damit sie nicht im Zweifel find woher ber Wind weht, fo erzäle ich Ihnen, dass sich für die Baadner Arbeit ein Mitbewerber aufgethan hat, der nebst rothem Adler Orden, auch die große Eigenschaft hat 5mal weniger zu verlangen als ich. Mit alle bem kann ich mich freilich nicht meffen. Dazu ist es tobtschlächtig bier und armseelig bafs es nicht in die Länge zu haben ift.

Bu Hause bin ich so glücklich, als man sein kann. Es geht alles als gienge es zwanzig Jahre, und brauchte man

nicht für seine Kunst Umgang, Einwirkung von außen, und Mittheilung, so könnte es mir ganz gleichgültig sein wo ich bin. Wer kann aber fortwährend ausgeben ohne einzunehmen? In 4 Wochen beiläufig soll der Storch kommen, das wird nach allem was ich davon höre ein starkes Stück sein, man hat aber etwas davon. Die Frau ist fortwährend gesund, so kann ich das beste hoffen. Ich wollte Sie könnten sehen, wie schön ich eingerichtet din. Der Louis ihr Theil Zimmer ist so heimlich und sauber dass es mir jedesmal Freude macht so oft ich mich umsehe. Dazu habe ich meine Jungsgesellenwirthschaft für mich voll Papier Reissbrettern Pseisen und dergleichen. Das Clavier ist ein alter Scherben macht mir aber doch großes Vergnügen.

Nun komme ich wie gewöhnlich ans Fragen. Wie geht's in Polen? Da wir Major find wird der Himmel voll Geigen sein, was macht der alte Priamus? Feuchtersleben schreibt hin und her, Seeligman der unmögliche? etc.

Bitte schlies lich einen regnerischen Sonntag zu benützen ober zu verschwenden, und einen jener anmuthigen mexicanischen Briefe gnädigst an mich ergehen zu lassen. Die Depesche in den Ritter haben wir gleich bestellt.

Empfehle mich dem Papperl und verbleibe verharrend auf den Spigen ber Zehen

Meine Damen Ihr unterthänigster und getreuer Fr. v. Vogl? M. Schwind. Alles Schöne von der Frau.

#### VII.

Carlsruh, 2. Sept. 843.

(Feuchtersleben follte Ihnen melben, ich habe 24 Briefe geschrieben.)

# Beste gnädige Frau!

Der Storch ist schon am 6. Juli in der Früh angestommen und brachte unter langem und starkem Lärm einen

kleinen Buben. Er wurde getauft Herrman August, ba sich die Frau um die Welt nicht zu meinen Lieblings Namen Wolfgang ober Criftoph entschließen konnte. Man sagt er sehe mir täuschend ähnlich, wenigstens hat er eine ähnliche Statur, ift bid und fett, und brullt und lafet fich feiner Mama Milch vortrefflich schmecken. Morgen find wir ein Rahr verheirathet. Also zum Antworten. Wenn Ihnen meine Briefe Vergnügen machen, so wird das daber kommen, dass ich Ihnen, wo ich weiß verstanden zu werden, lieber und leichter schreibe, als vielen andern. Wir wurden auch gewifs beffere Bilder machen, lebten wir in einer Zeit die ein Bebürfnis und Berftandnis bafür hat. Go find aber bie noch zu gut, die in Gottesnamen gemacht werben. Der Sat wegen lui ben Sie erft mühsam aus bem chinesischen übersetzen wollen, scheint doch ziemlich deutsch. Es ist Ihnen und Frl. Mimi leid, dass lui davon geht, wird er festgehalten, find sie um ihr Theil froh. Ober follte mittlerweile eine Reindschaft ausgebrochen sein? mir unbekannt.

"Man muss nur waarte fenne!" rief hier einer aus, als er mit 60 Jahren den Bäringer Orden bekam. So hat auch der Major endlich einen Auftrag diplomatischer Natur! Gustl, dem wie Sie wohl wissen wer en seine Frau gestorben ist, meint das Majorat würde entweder in Triest oder in Constantinopl aufgeschlagen werden. Das ist doch besser als in Polen. So gehts, der alte Priamus ist auch noch am Leben, das wird sie recht gesreut haben, und ich wünschte, der Tod erinnerte sich seiner in Freundschaft, bevor sie wieder so weit von ihm wegmuss. Lui soll in Neapl sein! was Tausend das deutet auf nichts gutes! elle in ein Bad gethan! nach Ungarn abi, der Mann hat sein tüchtiges Hauskreuz, elle wird ein Werk herausgeben, Ungarn unter neapolitanischen Königen von — 38 — 49 oder 50!!

Von mir zu reben könnte mir nichts lieberes geschehen, als ich hätte des Kraft Stelle in Wien oder eine zu ebener Erbe im Bellveder. Das deutsche Reich, wenigstens ber Hosenträger von Basel bis Mannheim ist mir höchst langweilig. Ich kann nur dadurch existiren — dass ich mich
ganz auf zu Haus beschränke. Die Arbeit im Stiegenhaus
wird in 8—14 Tagen abgegeben, und ich bin aller Berpflichtungen ledig, die ausgenommen ein kleines pro memoria
an den Minister zu verfassen, worin dargethan wird, dass
man mich schlecht behandelt hat. Wäre das Kind schon größer
so machte ich mich gleich davon, so aber will ich noch überwintern.

Sie glückliche Frau mit zwei Töchter und 4 Enkeln .... sitzen auf das beste in Traunkirchen, das Wetter wird unterdessen schön geworden sein, und Sie einen Ausstlug nach Halltadt gemacht haben. Wo ist den [n] Mftr. Bamsield? Ich gedenke nach Cölln zu fahren, um doch den [Dom] zu sehen bevor sie ihn um schweres Geld verschandeln. Frl. Mimikönnte ein gutes Werk thun mit einer Ansicht von Hallstadt, wonach meine schwarze Frau täglich seufzt. Es wird nicht anders gehen, ich werde sie den nächsten Sommer müssen hindringen. Wie? ließe sich da ein Leben einrichten? Empsehlen Sie mich Fr. u. Frl. Tochter, und genießen Sie Ihren schönen Aufenthalt auf das heiterste.

Ihr ergebenster Freund

Schwind.

Von ber Frau alles Schöne.

### VIII.

Carlsruh, 17. Dez. 1843.

# Berehrteste gnädige Frau!

Es dauert mir etwas zu lang, nichts von Ihnen zu hören, ich will also versuchen Ihnen ein Paar Zeilen zu entlocken. Das wichtigste, was Ihnen übrigens Feuchtersleben wird ausgerichtet haben, voran. Schober lui war hier. Ich war Sonntag's früh im Bau und arbeitete sehe mich um, und da steht man mit großem Bart, und bequest ohne mich

anzureden meine sieben Sachen. Ich habe die Reppeleien lang vergessen, und freute mich fehr ihn zu seben. zogen bis Mittag mit einander herum, zu Tisch konnte ich ihn nicht laden weil ich famt Frau eingeladen mar, schleppte ihn aber doch zu mir, wo er Frau und Kind mit beinah unmöglicher Feierlichkeit in Augenschein nahm. Desgleichen einige Arbeiten, die nun aber einmahl fein Glud mehr bei ihm machen. Nach Tisch hohlte ich ihn im Gafthaus ab, und wir giengen nach Beiertheim, bann wieder zu mir und schliesslich an den Bostwagen. Das ganze machte mich mehr traurig als was anders. Das ganze bisherige Leben ohne alle Folgen hinter sich zu haben und in dem Alter noch eine Beimath suchen, baran ift nichts gutes. Die Beiter Reise gieng nach Stuttgart Frankfurt, wo ich später hörte er habe sich bei einem Freund von mir recht aut unterhalten, bann nach preußisch Bolen, Berlin und ber Winter follte in Baris zugebracht werden. Öftreich wurde für das rechtloseste und unglückseeligste aller Länder erklärt, wo es ihm am schlechtesten auf ber Welt gegangen, und als ich Ihren Namen zufällig nannte — geschwiegen. Von der Enderes Geschichte habe ich mittlerweile Nachrichten erhalten — bas hätte man früher wohlfeiler und mit mehr Ehre und Nuten haben können.

Von mir ist zu sagen das die Frau, die sich bestens empsiehlt und der kleine Hermann wohlauf sind. Letzterer bekommt einen röthlichen Schopf, und ist ein leidenschaftlicher Musik Liebhaber. Dazu produzirt er täglich eine neue Kunst, im zutappen, schwäßen und dgl. kurz macht uns tausend Bergnügen. Die Wirthschaft geht ganz nach meinem Behagen und ich weiss jetzt doch auch was Behagen ist. Die Ungnade des Allerhöchsten dauert fort, und ich thue nichts um sie zu mildern. Diese Leute meinen unser einer müsse mit allem zufrieden sein, und ärgern sich erschrecklich, wenn Sie einen Korb bekommen. Es steht mir übrigens eine tüchtige Bestellung etwas nördlicher bevor, und da kann ich nur doppelt froh sein, mich hier losgemacht zu haben. Nach Frankfurt

ist wegen Quartier geschrieben. Ein Freund schickt Plane ein ich werbe wahrscheinlich fünfhundert Gulben zalen dürfen, soll man da nicht stolz sein?

Im Augenblick mache ich ein Bild mit Zwergen, wovon ich Feuchtersleben einige Stude geschickt habe, sammt Explifation, es geht wie geschmiert, vielleicht fällt's auch fo aus. Wenig hat gefehlt, so ware ich nach Wien gekommen. Es war mir in der angenehmsten Gesellschaft ein Blat mit Extrapoft angebothen. Ich meinte aber mein Bruder Guftl fei wieder auf Reisen, und so blieb ich. Bon Frankfurt aus werde ich suchen mit einem Cabinet-Courier zu rutschen, und fei's nur um den Abend bei Ihnen einzubringen, um den ich burch il gefommen bin, und noch einiges bazu. Minister Haus ist fort, und mit ihm bas einzige bas ich außer der Familie besuchte, findet sich aber in Frankfurt wieder, besgleichen Obertamm, ber baperische Gesandte. Die Rünstlerschaft hat dort doch auch eine Phisiognomie, und man kennt Freund und Feind gleich auseinander. Nach Wiesbaden ist dann auch nicht weit, und da die Frau Tochter so weit zu Ihnen gereist ist, machen Sie vielleicht einen Gegenbesuch? Bas? In Frankfurt wird für heitere Gafte ein Gaftzimmer gehalten. Meine neueste Leidenschaft ift ber Erbpring, der schönfte aller Menschen. Bare ber an ber Regierung, fo gieng's anders. Unfere herrlichen Duellgeschichten werden Ihnen bekannt sein. Vierzehn Tage lang weifs bie ganze Statt, baff einer tobtgeschoffen werben foll und niemand rührt sich - bas nenn ich boch Freiheit! Jest folgen unausgesprochene Fragen ???? benn ich habe keinen Plat mehr dazu. Könnten Sie nicht ein wenig dazu thun meinen Bruder um ein Baar melankolische Stunden zu bringen? Der arme Mann fann mit feinem Unglud gar nicht zu Recht kommen.

Ich habe von Wien gar nichts vergessen und bin weit entfernt mich für immer bavon losgesagt zu haben. Fünf Iahre habe ich mir noch vorgesett mich zu plagen, dann hoffe ich, kann ich mir das Leben einrichten, wie ich es brauche. Nun bitte ich an alle Bekannten die es annehmen wollen meine schönsten Grüße, wünsche ein glückseeliges neues Jahr, und hoffe zum 21. Jenn. welcher mein 40. Geburtstag ist einen Brief von Ihnen und Frl. Mimi.

Ihr aufrichtigst ergebener

M. Schwind.

Stephanien Str. Rr. 70.

IX.

Franffurt 24. Marg 844.

Liebe gnäbige Frau!

Seit Oftern bin ich hier, wohne Mainzer Chaussee Rr. 366, fast gang im Freien und fange an mich von Carlsruh mit allen seinen Reizen zu erholen. Frau und Bub find wohlauf, das Geschäfft geht gut, mithin alles in Ordnung. Die Frau Tochter habe ich in Biberich besucht und mich fehr gefreut, Sie wohlauf zu finden, und von Ihnen und Frl. Mimi unserer fehr werthen Freundin wieder einmal gu schwähen. Der Papagei ift heimgegangen! und ber Trienterhof verlassen! Das ift allerdings melankolisch ober sieht wenigstens fo aus. Den Paperl wird man ausgestopft haben und die Frl. Mimi hat hoffentlich ein besseres Licht zum malen als im Trienterhof, wozu man nur gratuliren fann. Die Sauptsache ift, dass sie um ben Schmerz um ben Paperl zu lindern vielleicht aufsigen und anhero nach Wiesbaden reisen, welches der Frau Tochter gar gut bekommen würde die gesellige Parthie scheint nicht die angenehmste zu sein. Unser einer könnte eben auch davon profitiren, und Ihnen die Stadt Frankfurt mit Merkwürdigkeiten Aepplwein, und einem bescheidenen Absteig Quartier gang nabe der Gisenbahn anbiethen. Es ist hier nicht übel leben, und ich habe Leute gefunden mit denen Sich leben läfst. Ich würde Ihnen fogar Damen zeigen können, die von feinem Lichte bestrahlt und

erwärmt ihm einen Factljug gebracht haben. Noch größerer Triumph war bafs lui für 28 Jahre postirte. Sett Dieses eine fast amoureuse Blindheit voraus. Es ist vom Wieder= fommen die Rede, und wer weiß ob nicht ein Wieder Seben ein möglichst ja wahrscheinliches Wiedersehen ein starkes Gewicht in die Schale - für's Rommen - abgiebt. Frantfurt war fogar in ber Bahl, behufs eines figen Aufenthaltes, foll sich aber fur Dresden entschieden haben. Bas ift ge= worden aus der in Breglau verscheidenden Frau - dem in Wien neu aufblühenden brennenden Liebstod? Der gute Mann hatte es boch beffer verdient. Bas weiss man aus Belgrad? Was das alles für grausliche Löcher find wo die gute Frau hin befördert wird. Frankfurt ift reizend das muß man sagen und bei ben vielen Unwesenden Millionen, Die Frau sals neulich mit 2 Herrn — à 5 Mill. das Stud thut 10 Mill. in einer Loge — hoffe ich bald soviel zu erbeuten, dass ich mich nach Wahl und Reigung niederlassen kann, denn das herum Zigeunern habe ich auch fatt, und möchte es meiner Frau gern recht appetittlich einrichten. Ein Baar Tage bei uns wohnen wurde Ihnen beffer zeigen, wie gut ich aufgehoben bin, als wenn ich bavon schreibe. Es ift auch nichts zu fagen benn es geht alles gang natürlich zu, und als ob es fo fein mußte. Der Bub hat bereits Schickfale, er schlägt sich die Rase auf schlägt sich Beulen an den Ropf und dergl. mehr. Blattern und Zähne haben ihm nicht viel beschwerde gemacht. Von Runftsachen ift nicht viel zu sagen. Diese Tage wird sich ermittln mas ich für bas Staedlische Institut male. Ich habe 3 Gegenstände vorge= schlagen. In München habe ich einiges mit gutem Erfolg ausgestellt. Jedenfalls kann ich Ihnen einiges zeigen wenn Sie kommen. Wir wurden auch miteinander nach Colln fahren undgl. was nicht zu verachten ift, wenigstens nach Mainz zum Zapfenstreich. In musicalibus bin ich gut versorgt. Im Haus wohnt ein Musiker — Schoedl, an dem ich erstens einen Freund mit dem man alles verhandeln tann, und einen trefflichen Capellmeister besitze. Leben Sie recht wohl gnädige Frau, und kommen Sie lieber als Sie schreiben, und schreiben Sie lieber als Sie schweigen. Sie haben die Wasserfahrt bis Regensburg, das ist mehr als der halbe Weg. Da Sie über Frankfurt kämen — wieder von Würzburg auf dem Wasser, so würde ich um Anzeige bitten um Sie gleich am Ufer in Empfang zu nehmen. Wäre das nicht ein Ereigniß? Meine Frau kann ein ganz Wienerisches Essen kochen.

Schönste Grüße links und rechts, und entreißen Sie sich dem staubigen Dornbach für ein Paar Monate. Fräulein Mimi reden Sie der Mama zu, und stellen Sie Ihr vor das lui um die Wege ist — 28 Jahr jung vor Blüthe. In Weimar bei Hofe gewesen! mit Hoheit! französisch! gesprochen! List's! Freund! Wonne über Wonne!

Ihr ergebenfter Diener

M. Schwind.

X.

München 28. Aug. 1848.

## Liebe Fräulein Mimi!

Auf so ein freundliches Schreiben wie das Ihre, gehörte wie Sie ganz richtig sagen, nichts anders, als gleich
auf der Stelle niedersetzen und antworten. Aber ist es nicht
hart, in dem Augenblick als sich ein oft vermistes Briefschreiben wieder anknüpsen will, (das gute Andenken war
nicht gestört) in die böse alternative gesteckt zu sein, entweder
zu schreiben was nicht kalt und nicht warm ist, oder seinen Abschied auf immer zu risciren? Denken Sie nur Ihr Brief
traf mich als einen — nicht nur Mann des Schattens —
als einen Hauptreactionär! Sollte ich das gleich unumwunden
hinschreiben, oder die starken Motive zur Bekehrung, die Ihr Brief enthält erst eine Woche lang wirken lassen? Dies geschah. Erstens ist es für mich eine starke Versuchung, wenn
eine gewisse Hand im Spiele ist, eine Hand die mir lieber

ist als ber ganze Bölkerfrühling. Zweitens heißt es "wer fümmert sich noch um seine Toilette" woraus unfehlbar folgen mufs. bafe bie Damen ber betreffenden Bartei in ein Baar Monaten in einem paradiefischen Sabit herumlaufen werben - ein Umftand ber für unser einen fehr einladend ift. Drittens heißt es "G ..... ift ein mahrer Mann bes Lichts". Es ift mir immer vorgekommen, als ob biefer vor= treffliche Mann nicht gerade im Geruch besonderer Erleuchtung bei Ihnen geftanden hatte - und jett auf einmal ein Mann bes Lichts, das könnte ich auch brauchen. Und doch ist die gewünschte Aenderung nicht erfolgt - ja die Berstocktheit ist so arg, bafs wenn ich zwischen Jesuitenherschaft und ber jetigen Wirthschaft in Wien mahlen mufste, ich bie ersten vorzöge, benn es sind doch Männer und Christen, was boch was anders ift, als Juden und Kinder. Und was meinem Wiederwillen an der ganzen Entreprise die Rrone auffett, ift die verfluchte Zudringlichkeit mit der sie uns zwei bazu bringt eine ganze Seite mit Politit und haber anzufüllen. Ich hoffe, wenn unser Berr Gott die Dummheiten genug hat wird er dreinschlagen, und bis dahin muss man fichs gefallen laffen.

Ihr Durchrutschen durch Franksurt war mir allerdings sehr ärgerlich aber mehr weil ich sie gern gesehen hätte. Das Schreiben hat sich abgewöhnt während Sie in Wieß-baden waren, zu nah um sich zu schreiben und doch außer der Besuchsweite, durch die Krankseit meiner Frau und tausend Kleinigkeiten. Hundertmal dachte ich "schreibst wieder einmal an die Mimi!" aber es war doch so was um die Wege, als läge Ihnen nichts daran. Zudem wollte ich immer nach Wien kommen da gabs aber immer zur rechten Zeit Kindbett Revolution und Verschickung meines Bruders. Wenn es Sie freut zu hören so kann ich schon sagen dass es mir recht gut geht. Die Professur kostet wenig Zeit und ich habe ein Paar Schüler die mich intressiren — setzt mich aber in den Stand meine sieden Sachen zu malen nach meiner

Luft unbekummert um Räufer, die jest ohnebem alle vor den Strahlen der Freiheit dabingeschmolzen sind. Ich werde nächster Tage um ein Saus weiter ziehen b. h. aus Dr. 37 in Nr. 36 als welches wir gefauft haben. Ein fleines Bausl im hintergrunde eines Gartens, das wir gang allein bewohnen werden. Gin Badzimmerl habe ich erweitert und in ein Atellier verwandelt, fo bafs ich wenigstens fagen tann ich habe mir das Local erobert, das ich brauche und wünschte. Bu ben zwei Rindern die Sie in Frankfurt gesehen haben, fand sich in München noch ein brittes Namens Marie, bas fehr hubsch und luftig ift, die werden recht Plat haben sich herumzutummeln. Die Geselligkeit in München will fehr wenig fagen. Die Kneipe freut mich nicht mehr, was man fagt ein Haus zu machen, habe ich das Gelb nicht, und fo geht die Sache ziemlich einsam herunter. Selbst Lachner sehe ich wenig. Gin Clavier besitze ich, aber die Fräul. Mimi fehlt die die Geduld hat, mit mir 4handig ju fpielen, ober sich mit ber Beige begleiten zu lassen. Ad vocem Beige habe ich gestern den Rhein fertig gemacht und zur Ausstellung befördert. Wie angenehm es ift eine folche Arbeit zur Thür hinaustragen zu sehen können Sie sich gar nicht benken. Ich batte lieber gleich geftern einen frischen Carton aufgestellt und etwas neues angefangen. Ich freue mich barauf mich in eine fehr verliebte Arbeit, neuen Costums zu versenken, die ich schon lang herumtrage. Da sich um Runft niemand fümmert habe ich boch bas volle Recht, meinen Ibeen nachzuhängen. Desgleichen ift am Brett ber Graf von Gleichen mit feinen zwei Frauen.

Die Netti behandeln Sie etwas kurz. Es werden schon noch Zeiten kommen wo sie Ihnen anders vorkommen wird, jetzt werden Sie nicht einmal Lust haben das zu besprechen. Wenn Sie sich vielleicht besonders für die akad. Legion intressiren, so wird es Sie ansprechen zu hören, dass das Oberhaupt einer hiehergeschickten Fahnen Uiberbringungs und Volksaufklärungs Deputation, bereits nach Kaisersheim in's Ruchthaus abgeführt ist, wo er noch einige Diebstähle abzusigen hat. So wechselt Licht und Schatten oft fehr plöglich, und ich hoffe es zu erleben, dass die gute Nettl noch zu Ehren kommt. Es könnte sein dass in unlanger Zeit einer in Traunkirchen ans Land stiege und ber wäre ich. Bitte sich nicht baran zu stoßen bass ich eine etwas grauliche Berücke trage. Es kann aber auch fein, bafs ich ein wenig in das Thuringische gude. Ich habe in Weimar gar gute Freunde, und follte die Gegend der Gleichenburgen durch= studiren. Also nichts für ungut mas die Bolitik betrifft, sonst bin ich so ziemlich der alte. Meine Frau empfiehlt sich allerbestens, und wenn ich der Mama Frech bisher noch nicht erwähnt habe, jo habe ich während des Schreibens mehr als einmal gedacht, fie wird mir recht geben. Es wurde mich recht freuen Sie beibe zu feben, und Ihre Unwesenheit in Ober Öftreich ift ein Gewicht mehr einen Besuch zu machen. Leben Sie recht wohl und wenn ich nicht bald tomme, fo schreiben Sie recht bald wieder

Ihrem alten Freund

Schwind.

XI.

München 11. Aug. 849.

## Liebe Fräulein Mimi

Uiber Ihren allerliebsten Brief war ich wenig erfreut, benn ich erwartete Sie selbst, und davon ist gar keine Rede wie es scheint. Es wäre schon der Mühe werth meine Wirthschaft anzuschauen. Man sitzt in einem selbstgebauten Atellier und schreibt, abgesondert vom Haus und doch nicht auswärts. Die Pflanzungen brillant, die zwei Bäume schattig. Der Viehstand glänzend, zwei Schase ein Kater die dazugehörigen Mäuse nebst Amseln und Finken. Die Kinder zum Aufspringen, der Keller sehr wohl versorgt. Die beiden Lachner kommen manchmal Sonntags Vormittag und man

trinkt eine vortreffliche Flasche. Es ist alles was ein Penfionist verlangen kann, und wenn man sich einmal darüber zu getröstet hat, dass man bei besten Kräften vom großen Schauplatz abtreten muß, weil die baaren Auslagen, die ein größeres Bild macht, nicht zu erschwingen sind, so ist das Ding gar nicht übel.

Ich habe gestern eine Arbeit fertig gebracht die zwar aus einigen Bogen Papier und Bleististen gemacht ist, jedoch als Ersindung manchen befriedigen kann. Heute früh erwachte ich auf das angenehmste umgeben von 6 Zeichnungen die ich schon lange zusammengedacht habe, und die sich freundlichst zur Aussührung empsehlen wollten. In jeziger Zeit, wo ich an Geschichte, oder nur an deutsche Nationalität nicht denken kann ohne wüthend zu werden ist es sehr angenehm, sich in Ideen früherer hoffnungsvoller Tage zu versehen, und indem man frühere Ideen neu aufnimmt und zur Vollendung bringt, die schönere Zeit wieder lebt. Sie werden wissen wollen was das sür Herrlichkeiten sind? Das gestern fertige ist eine Aufsührung der Beethov. Fantasie für Clavier, Orchester



früh gemeldete die Geschichte von 7 Raben. Ich benke das liegt weit genug ab von den weltbeglückenden Ideen der Neuzeit. Das erste vereinigt einige 20 Darstellungsen das zweite 12—15.

Wäre das nicht der Mühe werth anzuschauen, ungerechnet die schönste Hänglampe auf der ganzen Welt. Ich wollte ich hätte meine Besoldung nicht nöthig, ich könnte jetzt ganz einsach mich nach Traunkirchen setzen, und Ihnen und den vortrefflichen Spaunischen Gesellschaft leisten. Gewiß hätte ich mehr Anregung davon, meine Sachen für einen solchen Kreis zu machen, wäre vollends noch der brave Linzer Spaun dabei, und Kenner und solche Cameraden, als mich von dem verschrobenen Kunsttroubel anschauen zu lassen, der mir hier das Leben langweilig macht. Ein alter Freund

ist ein Schatz und wenn er auch ein Tropf ist, dann erst solche Leute! Wäre die Lina nicht ein so ganz vertracktes Ding geworden, ich würde sie mit Vergnügen aussuchen. Sie sieht aus wie der Totenkopf eines Affen, in einer sehr coketten Trauertoilette. Gleichwohl scheint sie einige gesinnungstüchtige junge Leute an sich gezogen zu haben.

Wie sieht's aus wollen wir nicht ben 29. Aug. in Weimar zubringen. Ich werde fast jedenfalls hingehen. Louis ober ill dürfte als schönster Stern am dasigen Hoshimmel glänzen und uns vielleicht von weitem zunicken, der alte Narrendattel.

Der Mayrhofrische Theresien Orden ist unterdessen glücklich zur Welt gekommen, das ist doch immer etwas. Die mühsame Schrift der Netti kenne ich, das ist ein trauriger Anblick. Es ist nicht das Auge allein schwach, es ist die ganze Person herunter, so dass man sich fürchten möchte sie wieder zu sehen. Ich glaube wir werden auf einmal hören dass sie nicht mehr da ist.

Mir wars sonst auch leichter einen Brief wegzuschreiben, sei's dass ich mich lustig stellte wo ichs nicht war, sei's dass ich mich habe gehen lassen, wie's mir ums Herz war. Man nennt das gewöhnlich älter werden, wenn man weder zu sich noch zu andern das frische Vertrauen hat. Schön wärs wenn sie einen Ausflug hieher machten, in Wien konnte man sich weder recht sehen noch sprechen.

Und doch freuts mich, bis auf die Partei Hornbost, bass ich da war. Die politisirenden Weiber kann von mir aus alle der Teusel holen. Ein Paar geselchte Würstl im Trienterhof wären mir lieber, als das ganze Deutschland mit seinem politischen Gepfusch. Leben Sie recht wohl wenn ich jetzt nicht schließe lass ich den Brief wieder liegen. Also auf Wiedersehen in Weimar.

Gang gehorfamfter

M. Schwind.

XII.

München, ben 7. Nov. 1850.

## Meine schönen Damen

sind auf sehr überraschende Weise abhanden gekommen und plagt mich die Reugierde gewaltig zu ersahren, wie Sie Ihr Leben dis 11 Uhr in die Nacht mögen gefristet haben. Hoffentlich haben Sie Ihr Unwohlsein nicht vermehrt, und es ist nichts anderes, als das gesellige Treiben in Traunstrchen, was Sie disher abgehalten hat, uns darüber mit zwei Zeilen zu trösten. Weine Frau hatte keine Uhndung das Sie schon des andern Tages fort wollten, und als ich ihr's sagte, giengen wir gleich hinüber, um Ihnen eine glücksliche Reise zu wünschen, sanden aber statt Ihnen die trauernde Frau Better und ein kleines mysteriöses Brieslein. Wir trösteten uns damit das Sie ohne Zweisel bei Lachners wären, und ich hielt meine sehr müde Frau ab Ihnen dahin nachzugehen.

Ich kann nicht sagen dass bei uns alles wohlauf ist. Die Frau und das kleine Rindel doktern herum und es will nichts besser werden. Freund Donner kommt mit seinem Fuß auch nicht weiter und fo ift alles in einem gestörten Bustand. Ich bin mein Kopfweh auch nicht los, bin aber schon recht zufrieden dass ich mit rechtem Gufto, und wie mir vorkommt mit gutem Erfolg arbeiten kann. An bem Schmied Wieland mahle ich eben eine abentheuerlich be= leuchtete und sehr ausgeführte Landschaft, mit ber Frl. Mimi wohl zufrieden ware. Für das königl. Album habe ich endlich boch auch eine Zeichnung machen muffen, und habe mich aut aus der Affaire gezogen. Der Borschlag der dem Konig Ludwig gemacht worden, von mir ben großen Festzug in bas Stiegenhaus ber neuen Pynafothef malen zu laffen, wurde rund abgeschlagen. Bei aller Uiberzeugung baff für mich nichts zu Stande tommt, tann man fich boch einiger Gebanten nicht erwehren, und hat nichts bavon als die Störung und

endliche Täuschung. Es hat mir aber dießmal nicht viel gemacht, und ich bin ganz fidel hinter meinen kleinen Bilbern.

Sonst ist München das alte kothige Nest und ich beneide Sie um Ihren schönen See, und Ihren stillen Aufenthalt, in dem Sie doch angenehmeren Umgang haben als
wir in unserer Capitale oder Metropole. Das erste Concert
hat statt gehabt (mit) mit Beethov. Symph. No. 9 mit
Chor. Nach dem dritten Stück hatte ich solches Kopfweh
dass ich meinen Rückzug nahm. Das nächstemahl ist eine Mozartische die werde ich wohl aushalten können. Erheitern
Sie mich recht bald mit einem Brieflein, sagen den Spaunischen
tausend Grüße und behalten nebst Frau und Kindern in
gutem Andenken

Ihren alten Freund

Schwind.

### XIII.

München, 15. Juli 1851.

Verehrteste und charmante gnädige Frau!

Ihr Brief kam mir sehr erwünscht, wegen Ihnen sowohl als wegen Spaun, den ich herzlich grüße. Die Fenster
im Frohsinn tragen seit einiger Zeit einen Zettel "moeblirte Zimmer zu vermiethen", da denke ich jedesmal jetzt könnte die Frau v. Frech einziehen und hatte schon Angst sie kämen etwa wenn ich fort bin. Nun din ich darüber beruhigt. Mit Spaun hatte ich die Sorge ihn in Wien wohin ich auch gebenke nicht zu treffen. Auch das ist jetzt in der Ordnung. Dient zur Wissenschaft, dass, ob sehr gutem Besinden das Seedad für dieß Jahr ausgegeben und eine simple Solen-Einpöckelung an dessen Stelle beliebt wurde. Es wird demnach Ende dieses Monat ein gehöriger Landkutscher der Stadt entrollen, befrachtet mit mir, Frau, Schwiegermutter, Kinderperson, 3 Kindern und mehreren Puppen. Den dritten Tag denk ich Aussee zu erreichen und für 2—britthalb Monate meinen Sitz aufzuschlagen. Eine Fustparthie mit der Frau nach Traunkirchen ist in den Plan aufgenommen, ein Rutscher nach Wien für mich allein projektirt. Schönen Dank für die Nachrichten von da. Soll mich freuen Mayrhofer da zu finden, vielleicht ist die hohe Frau, oder wie der Titl ist, auch da.

Freu ich mich wieber einmal nach Ober Öftreich! ich bin schon mehr unterwegs als hier. Bon Arbeiten und bgl. können wir bann schwäßen, es geht anders als man gewünscht hat, aber am Ende besser.

Das Porträt von Anton ist da, ich bringe es mit, alles Schöne den Spaunischen. Schlecht ist es aber hinlängslich, ich traue mich auswendig ein bessers zu machen.

Wegen des mohrenschwarzen Stoff's sieht es schlecht aus. Ich habe der Frau, die für die Schwester gerne einen Kleiderstoff mitgenommen hätte, die mögliche Angst vor der Mauth gemacht, wie ihr wieder begreislich machen, dass keine Ursache zur Sorge da sei? Man muß sehen. Wegen Richard muß ich noch abwarten, ob der passende Mann dis dahin zurück ist, jedenfalls wird für ihn gesorgt — wir sehen uns ja vor seiner Abreise.

Donner sitt seit 4 Wochen sammt krummen Fuss und schönen Augen in Wildbad, geht dann nach Frankfurt und nach Italien. Den haben wir auf eine lange Zeit gesehen. Der Fuss wird Gott sei Dank jett ganz gut, aber der arme Bursche hat was auszustehen gehabt. 4 Monate im Bett gelegen! und dabei immer gleich gesund und heiter. Meine ganze Schülerschaft ift fort, und ich habe jett rechte Holzstöcke.

Gesund ist Gott sei Dank alles. Das Haus bebeutend verschönert und alles im leidlichen Gang. In Aussee denke ich mich recht auszurasten und zu sammeln, denn jett bin ich mit meinen Einfällen fertig. Ich habe etwas mehr als billig haben müssen diesen Sommer. Spazierengehen wird recht gut thun. Leben Sie recht wohl, grüßen Frl. Mimi und die sämmtlichen Traunkirchner Damen schönstens und freuen sich ein wenig auf Ihren ergebensten Diener und Freund

Schwind.

## XIV.

München 2. Nov. 851.

# Berehrteste gnädige Frau!

Wenn vielleicht unterdeffen der Entschlufs in Ihnen zur Reife gekommen mare, den Winter in Munchen zuzubringen, so können wir mit diesem Artikl aufwarten. Seit heute früh ist alles dick eingeschneit und eine Menge Baum Aeste durch die Last des Schnees abgedrückt. Es ist heute vier Wochen dass ich von Aussee abgereist bin und trot der besten Vorsätze haben doch Arbeit und Geschäftsbriefe mir immer bie angenehme Schuldigkeit hinausgerückt, meine Gott sei Dank glückliche Ankunft zu melben. In Ischl war mir sehr darnach einen Abstecher zu machen, ich leugne es nicht hauptfächlich um der Antonischen willen, die gar nicht mehr gesehen zu haben mir wehe thut, aber wo war daran zu benken mit meinem Linienschiff voll Bassagiere! Wir waren vom Wetter begünftigt, und wurden zu Hause freundlich empfangen. Gegen die Zimmer in Aussee fam es mir in unserem kleinen Futeral schon vor wie in einem ausgewachsenen Rock, jest bin ichs aber wieder gewöhnt. Die Aussicht auf das Jahr ift gut. Die Frau im Augenblick krank an einer heillosen Resselsucht, wodurch ich sehr herabgestimmt bin. Sie hat so viel auszustehen obwohl keine Gefahr babei ift. Wenn Sie Rotigen über das bayr. Apothekenwesen wünschen kann ich bamit aufwarten.

Das ich nicht nach Wien bin reut mich nicht, obwohl es mir in mehr als einer Hinsicht leib thut. Die künstlerischen Zustände sind weiß Gott so, als wäre der Unterschied zwischen zwei und vierbeinigen Wesen noch nicht ganz klar. Da kanns nichts geben als Verdruss. Das "Gfrett" hätte man sich noch können gefallen lassen. point de lettre? An Gutherz habe ich Veranlassung gehabt zu schreiben — solgt keine Antwort. Von meinem Bruder Gustl ist nichts zu erwarten, denn er kommt mit niemand zusammen der über

500 fl. Gehalt hat, wohl aus Besorgniß er könnte sein Geld behalten. Jetzt kämen die Fragen — Haben Sie sich recht gut einrichten können? Ist's Fr. v. Bemfield nicht zu einsam? Ist die Frl. Mimi fleißig? Zeigen sich die holden Sängerinnen manchmal sind sie gesund und heiter? sonst nichts zu berichten? Fr. v. Wittenbacher bitte bei Gelegenheit zu sagen, dass ich den Brief an Hrn. Pingas sogleich besorgt habe. Bitte meinen nochmaligen Dank für das schöne vierhändige Quartett. Hahn [?] alles Schöne.

An einem so sumpigen Sonntag wie der heutige ist kaum etwas besseres zu thun als einen Brief zu schreiben an eine nachsichtige Parthei, ich denke Sie werden jetzt ähnliche zerstreuungslose Nachmittage auftreiben, in welchem Fall ich dann, als das dankbarst denkbare Publicum, um ein Paar Zeilen möchte unterthänigst gebeten haben.

Mit den schönsten Empsehlungen an Frau und Frl. Töchter verbleibe Euer Gnaden ganz

## ergebenster

M. Schwind.

## XV.

München 24. Juli 1852.

# Berehrtefte gnädige Frau!

Briefschreiben und Stiegensteigen sind noch immer meine schlechtesten Eigenschaften. Also kurz. Die Frau hat gestern ein Mäbchen geboren, Gott sei Dank von Gesundheit strozend, liegt also im Bett. Die Florschnalle laut Rechnung ist gestauft und unter Abr. Fr. Groomann in St. W. abgegangen. Ich konnte nicht über den Garten hinaus, die Frau meinte schon seit Ende Juni alle Tage niederzukommen. So beaufstragte ich einen jungen Mann der einen Bruder in Berchtessgaden hat, der es in Salzburg auf die Post giebt. Ich habe schon manches auf diesem Wege befördert und immer sicher. An die Stanzi hätte ich gerne geschrieben aber bei der

8. Zeile brach mir schon ber Schweiß aus. Sie soll so glücklich sein, dass sie ihr väterliches Haus drüber vergessen kann. Die Wirtschaft bei mir war arg genug. Der Anfall war so stark, Gedärm Entzündung Krämpse und was weiss ich, dass ich in Zeit von einigen Tagen auf Haut und Knochen reduzirt war. Man wollte von meinem Auskommen wenig mehr wissen, fast 3 Wochen mussten sie mich heben und legen. Dazwischen der Bub im Fieber, wo man auch nicht wusste was es geben sollte, die Schwiegermutter mit Zahnweh winselnd und die Frau alle Tage in der Erwartung ihres Stündleins. Da blieb die Florschnalle eben liegen. Jest thut sie's wieder. Ich kann ausgehen etwas arbeiten, und wie ich sehe auch mehr als 8 Zeilen schreiben. Tausend Grüße an Spauns, kommen werde ich schwerlich da ich im Herbst nach Weimar muss! Da benken Sie nach.

Ihr alter Freund

Schwind.

## XVI.

München 19. Dez. 1852.

# Sehr verehrte gnädige Frau!

Heute wird an die Frau v. Frech geschrieben, sagte ich mir beim Aufstehen, wie schon oft, nur dass ich diesmal ein geheitztes Zimmer mit Sonne, das unterirdische bermalen mit Holz getäfelt, und noch dis zum Essen ein Stündchen Zeit habe. Für den Fall als Sie noch keine Nachrichten aus Wien hätten, kann ich Ihnen melden, dass Gutherz seine Anklagen hat zu Schanden machen können, dass aber die Sabs oder wie sie heißen, sein Vermögen verschlungen zu haben scheinen. Resi "die sich wie immer vortrefflich benimmt" (Bauernseld) ist bei Görgen in Döbling um den Ausgang abzuwarten. Also adieu Trienterhof — es thuts wo anders auch. Bei mir ist alles, Gott sei Dank endlich einmal wohlsauf. Das war dieses Jahr eine Wirthschaft mit Flecken

und was weist ich allem, bafs ich oft nicht mehr wusste wo mir der Ropf fteht. Die kleine Person ift abgewöhnt, aber immer gleich charmant. Sie schläft gewöhnlich bie ganze Nacht und ift ben ganzen Tag fibel. Meine Benigkeit arbeitet an der Aschenbrodl fort, hoffentlich das klarste und reichste meiner sämmtlichen Arbeiten, aber etwas muhsam auch. König Ludwig ber mirs Anfangs über's haus hinaus geworfen hat, ift jest entzuckt, überhäuft mich mit Bartlichfeiten und wird hoffentlich den Mecan machen. Brauchen fonnte ich's. In biefer hoffnung werden Blane gemacht für halben Juli bis 18. October - so wenig unterhaltend ist die Gegenwart, und erschrecken Sie nicht Traunkirchen steht start auf der Liste. Mit 4 Rindern! Fragt fich ob man dort leben kann ohne dass die Frau kochen läfst, und ob ein Quartierl zu haben ware welches auf Berg und See ausschaut. Mit Spaziergangen siehts ein wenig dunn aus.

Franzl ist also glücklicher Ehmann. Die junge Frau ist guter Dinge und immer heitern Humors. Es ist schon ein rechter Schat, aber die zwei Spaunischen hätten mich noch mehr gefreut. Es kann ihm aber eine Frau auch Versbruss genug machen. Spaun ist halt immer ein nobler Bursche. Er hat der Clara dasselbe Armband geschenkt, das er der Stanzi geschenkt hat.

Also um auf das Rechte zu kommen, ich hätte gern einen Brief von Ihnen. Sind Sie zu zweien oder zu sieben gesund lustig mit oder ohne Ausssichten auf ein Paar Monate hieher zu kommen? Künstlerball dießmal nach meiner Ibee! im Fasching, Concerte in der Fasten Theater vortrefslich, gegen Ostern hin oder zu Ostern ernste Musik Aschenbrödl wahrscheinlich fertig oder dem Ende nahe — was gefällt Ihnen am besten? Was wissen Sie von Wien Belgrad Constantinopl und Enns, wo geht der General oder die Generalin als Gesandter hin? Hören Sie von meiner transcendentalen Schwester in Ischl nichts? Der sliegende Holländer nicht nach Kirchdorf gesunden? Da können Sie

einen ganzen Tag fortschreiben. Bei mir ist ein Tag wie der andere Samstag ausgenommen wo ich mit den beiden Lachnern und einem sächsischen Freund Leonhardt, der zu meiner Freude am Conservatorium angestellt ist und noch ein Paar Musikanten im Wirthshaus sitze. Wit den Malern ist gar nichts zu machen. Sonntag führe ich ehrbarlichst meinen Hühnerhof spazieren damit die Frau ein wenig ausruhen kann. Ist Frl. Mimi sleißig? Schober hat einen Brief schon lang hat aber noch nicht geantwortet. Empsehle mich allerbestens und wünsche glückseelige Feiertage als Dero

alter Freund

Schwind.

## XVII.

Wartburg 24. Aug. 1855.

Berehrtefte gnäbige Frau!

Wenn die alten Frauen wiederwärtig find, fo geht nichts darüber, wenn sie aber charmant sind wie die Fr. v. Frech so ift bas auch mas allerliebstes. Bor allem miffen fie beffer als die jungen bass es einem alten herrn wohl thut, wenn ihm ein wenig mit ber Erinnerung an seine jungen Tage geschmeichelt wird, da doch wenig mehr als die Erinnerung bavon übrig ift. Genug, Ihr Brief tam geftern, in einem meiner Frau eingeschlossen zu mir auf die Wartburg, wo ich gerade noch den letten Rest meiner Rräfte aufbiethe, um die nächste Woche mit diefer unmenschlichen Arbeit fertig zu werden. Es find jest gerade zwei Jahre bass ich den Contract unterschrieben habe und nicht weniger als 24 Bilber find fertig. Ich zweifle nicht bafs die heilige Elisabeth besser begriffen hat, als ber Großherzog, bafs ich mich ihr zu Chren etwas fakrificirt habe, und mir einige Beihülfe hat zukommen laffen. Gott sei Dank ift alle Welt zufrieden, Ratholiken wie Protestanten, und ich habe mit ber Vollendung diefer Arbeit alle weltlichen Sorgen fo weit hinter mich gebracht, dass ich in meinem 52. Jahre so weit bin, als unser einer in seinem zwanzigsten sein sollte so weit nemlich, dass ich das beste was ich weis thun kann. Nach Traunkirchen zu reisen wäre vielleicht das allergescheidteste, daran kann ich aber jett nicht denken, denn erstens habe ich meine Kinder vier Monate lang nicht gesehen, und die kleinste hat unterdessen angesangen auf dem Chor zu singen, und zweitens habe ich ein terribles Geld ausgegeben. Freund Spaun den ich viel tausendmal grüße wird sich erinnern wie man gerupst wird, wenn man an einem See ein Haus daut, und das geschah diesen Sommer zwischen Starnberg und Possenhosen wo ich ein Stücksen Urwald gekauft habe. Es geht daraus hervor, dass ich mich endlich drein ergeben habe, mich sür einen Bahern anzusehen. Ich habe mich lang genug gewehrt.

Als ein besonderes bene das ich auf der Wartburg genoffen habe, habe ich zu erwähnen, dafs ich von Schober verschont geblieben bin. Der Grofsherzog fette mir einmal gewaltig zu, wir sollten boch wieber zusammenkommen ich versicherte aber, wenn dieser herrliche Mann bei einem Thor von Gisenach herein kommt so fahr ich bei bem andern hinaus. Bor langer Beile zu fterben, kann niemanden gu= gemuthet werden. Ich habe von diesem Artikl eine ziemliche Portion ausgestanden. Stellen Sie sich eine bomactifirende Sofdame irgend einer preußischen Bringeffin vor die öftreichische Lieber fingt! Ober die Borlefung eines Frangofischen Luft= spiels! das ift arg. Im gangen hat mir aber bas Hofleben gar nicht übel gefallen, trot bes obligaten Pluzers den ich jedesmal losgelaffen habe. Sagen Sie doch Mayerhofer bafs es mir zu leid gethan hat daß ich ihn nicht gesehen habe. Den Brief ber ihn fur Mittag anfündigte befam ich um 5 Uhr Abends, da nütte fein Nachfragen mehr. Hoffentlich trifft sich übers Jahr in Salzburg beim Mozartfest, bas noch obendrein an meinem Hochzeitstag gehalten wird, alles was Füße hat. Ich werde nicht ermangeln mich mit einer

schönen Darstellung ber Zauberflöte babei zu produziren. Sollte billiger Weise auch Renner in Bewegung gesetzt werben.

Ten schönen Damen empfehle ich mich allerseits schönstens. Die beschädigte Büste wird sich ersetzen lassen, durch eine photographie die sich gewaschen hat. Ich wollte ich sähe und hörte was in Traunkirchen beisammen ist, und schätze als ein großes Glück wenn mitunter an mich gedacht wird. Was habe ich da für gute Tage gehabt, bei einem wie bei dem andern. Ich hätte aber in Wien verhungern können nach Belieben, und da wäre auch niemanden geholsen. Leben Sie recht wohl gnädige Frau und lassen Sie an diesem Geschreibst Gnade für Necht ergehen. Ich habe schon gar keine Ruhe mehr, und will lieber schließen. Nochmals tausend Grüße an die ganze verehrte Gesellschaft, und bleiben Sie freundlich

Ihrem ergebenften Freund und Diener M. v. Schwind.

### XVIII.

München 4. Mai 1856.

Verehrteste gnädige Frau!

Einen guten Rapport hätte ich schneller abgestattet, ben schlechten den ich zu sagen habe, habe ich auf die lange Bank gerathen lassen. Laut Ordre habe ich mich mit Hinterslassung einer chriftlich theatralischen Vorstellung bei Ringseis in das bezeichnete Gasthauß zur Eisenbahn begeben, habe daselbst dis 9 Uhr gewartet, zum Uibersluss noch im grünen Hof nachgesragt, wo seiner Zeit die Fr. v. Frech gewohnt hat, und bin dann unverrichteter Sache nach Hause marschirt. Ebenso brachte ich den nächsten Abend vergeblich in der bezeichneten Kneipe zu, ohne einen Landkutscher erwarten zu können. Wäre meine Frau nicht so gescheidt gewesen zu Oldensburg zu schicken, und da zu ersahren, dass Fr. v. Bemfield den ersten Tag durchgereist war, so säße ich dis jetzt, wie

der Ritter Toggenburg im Gafthof zur Gifenbahn "früher zur Sonne" und spähete vergeblich. Wo hat also die gnädige Frau übernachtet? Wir waren eingerichtet sie Abends bei uns zu bewirthen, und fie an den Amtmann Sachs meiner Frau Bruder zu empfehlen, um ihr vielleicht die polizeilichen Angelegenheiten zu erleichtern. So bin ich um bas Vergnügen gekommen Ihnen zu dienen, und allenfalls in den unlieben Berdacht gerathen als hatte ich mirs nicht angelegen sein laffen. Fr. v. Bemfield wird fich auch mas fchones benten von so einem Cavalier. Trot allem stelle ich mir vor, dass Ihnen die Ruhe wohl thun wird. Der Sommer kommt auch, obgleich es bei uns so talt ift dass man einen Belg anziehen möchte, es wird sich wieder Gesellschaft in Traunkirchen einfinden und es wird fich leben laffen. Meine Reise Aussichten nach Wien haben fich vermindert. Wird nichts baraus, und es fällt mir irgend ein Hunderter in ben Sack, so fite ich boch auf und fahre nach Ober Öftreich. Sollen Sie glauben dass ich meinen Bruder seit seiner Verheirathung nicht gesehen habe? Das gränzt boch an das unsinnige. Sonst gehts so schön stad vorwärts. Die Kinder sind freuz wohl= auf. Das gang fleine Ramens "Helene" gebeiht vortrefflich. Die Frau hat viel durchzumachen gehabt, und ist gehörig nervöß! Das ift eine angenehme Erfindung. Ich habe auch in keiner noch so schlimmen Zeit meines Lebens so wenig gemacht als diesen Winter, und gleichwohl verstimmt es mich und macht mich frank, wenn ich nicht arbeite. Indessen wird so hin und her was fertig. Das Starnberger Palais wird auch bald bezogen werden können und ich hoffe die Frau wird fich oben restauriren.

Lachner hat ein glänzendes Concert gegeben von eigenen Compositionen, aber bei leerem Saale. Das sämmtliche abelige Lumpenpack blieb zu Hause, nachdem es drei Tage vorher bei Beymeier dem Cither oder eigentlich Zidanschlager sich fast die Hälse gebrochen. Die alte Frau ist nach Wien, respektive Möbling zu ihrem Schwiegersohn und Enkelchen gereist.

Sonst komme ich wenig herum, und wüste nichts was bes Erzälens werth wäre. Schober wird jetzt balb damit herum sein, einem Haus nach dem andern in Weimar zu erzählen, dass er ein entlaubter Baum sei, und unverstanden (eigentlich überflüßig) in der Welt stehe. Bauernfeld antwortet nicht, sonst höre ich auch nichts aus Wien, als die Jeremiaden aus der Familie. Ein Paar Stunden wollten wir gut verschwäßen, und ich werde das meinige thun, mir dieses Vergnügen zu verschaffen. Leben Sie dis dahin nebst der guten Fräul. Mimi recht wohl und schreiben ein Paar Zeilen

Ihrem ganz ergebenen Freund

Schwind.

(Ju ber Ede hier eine Zeichnung bes Starnberger Hauses.)

### XIX.

Datum bes Poststempels: München 12. Juli 1857.

## Liebe Frau v. Frech!

Bu allererst sei gemelbet, dass ich neulich mit unser alten Freundin aus Apenbrucker Zeiten her — Frl. Emilie Stöger dermaligen Hofräthin so u. so zusammen traf, die unmittelbar aus Dresden kam, wo sie bei Ritter v. Schobers Obers und Thee getrunken und was sagt sie? Er! steht unterm Pantoffel.

Alsdann sind wir alle gesund Gott sei Dank, und der unglückliche Rudolf von Habsburg ist längst fertig bezalt, ausgestellt, mit Glanz durchgefallen, und abgereist. Der König hat sich an dem Bild scandalisirt, adieu Maximilians Orden und Hosconcert! und ich habe ihm sagen lassen, wenn ich ihm's doch nicht recht machen kann, möchte er mich allergnädigst von dem Bild das ich für ihn malen soll, dispensiren. Nur hinaus damit! Dafür habe ich alte Compositionen vorgenommen und deren 9 angesangen, halb oder ganz sertig, was mir ziemliches Vergnügen macht.

Die Spaunische Zeichnung betreffend, habe ich selbe—
geben Sie gut Acht — dem Vergolder Munsch in Linz
mitgegeben mit dem Auftrag, sie einzurahmen und Hagenauer
zu übergeben, mit dem guten Vorsatz, diesem zu schreiben.
Das unterblieb aber weil ich weder dessen Titel noch Adresse
weiß — bitte also an Spaun den ich herzlichst grüße, zu
berichten, dass ich damit ein Geschenk zu machen gedachte
der Familie Anton, in der Person meiner sehr lieben und
verehrten Freundin Jetti. Sie wird vielleicht daran sehen,
dass die lange Zeit und Trennung nichts verwischt hat von
der Wärme, mit der ich an ihr und dem ganzen Hause gehangen habe, und noch hänge.

Es sind beiläufig die Ideen, die ich dachte in einem kleinen Freskobild an dem Grabstein auszuführen. Die personiszirte Provinz Ober Östreich bekränzt ihn Heinrich von Ofterdingen stimmt seine Geige, ein Lied des Dankes zu singen, und die singenden zwei Mädeln denken seiner. Was will einer mehr. Frl. Mimi könnte das Spaunische Wappen hineinzeichnen, ich weiss es nicht.

Bei dieser Gelegenheit könnten Sie auf den Busch klopfen, ob der Frau Hofräthin eine Freude geschähe mit der Zeichnung des Schlachtfeldes von Novara, das ich tauschweise an mich gebracht habe.

Die Frau Generalin möchte ich freilich lieber auf ber Stiege begegnen, weil es aber diesmal übers Meer geht, empfehle ich mich allerbestens. An den Theresien Ordenssfest wird sie eine rechte Freude gehabt haben? Geht die Marie noch immer ins Kloster?

Hr. v. Wagner wird Ihnen erzält haben, mit was für einer schönen Russin wir auf den Petersthurm gestiegen sind. Tausend noch einmal!!! Sonst ist alles im alten. Setzt erholen Sie sich recht b[ab2] und sparen recht, damit Sie das nächstemal eine große Wohnung mit einem Clavier nehmen können für den Sonntag, unter der Wochen verlang ich's nicht anders als es war. Ich wollte nur es wär noch!

Die Frau ift mit Ihrer Schwester in Starnberg. Alles in Ehren, aber ich glaube ber Mann wird froh fein bafs er gestorben ift, das mufs ein fehr erträgliches Glück gewesen fein. Leben Sie recht wohl, wenn ich aus London zurücktomme, schreibe ich wieder.

Fr. v. Bemfield ist wohlauf, Frl. Mimi wird umarmt.

Ihr ganz ergebenstser]

M. v. Schwind.

Bas ich aus ber gebruckten Beilage machen foll weifs ich nicht. Man wird etwas Landpommeranzig in München.

XX.

München 4. Dez. 1857.

Liebe anädige Frau!

Diegmal schreibe ich mehr, um Ihnen möglicher Weise einen Brief zu entlocken, als dass ich Ihnen etwas besonderes mitzutheilen hatte, es fei benn, bafs wir unfer Baus verkauft haben, diefen Winter über im Brienner Garten (bas Cd der Augustenstraße) wohnen, und auf Georgi zu der Protestantischen Kirche in die Allee ziehen. Wir haben 13000 f. dafür bekommen, und die neue Wohnung wird 400 f. kosten es ift also immerhin etwas erspart, und wir werden Blat haben.

Un Ihrer verlassenen Wohnung gehe ich nie vorbei ohne an Sie zu benten, und ich hatte manche schone, ober vielmehr garftige Abendstunde zu vergeben, denn ichone habe ich nicht. Es ist Gott sei Dank alles wohlauf im haus. Die Mäbeln find fleißig, ber Bub ift faul, aber ben ganzen Tag arbeiten, und Abends immer wieder zu Saus figen, wird einem mitunter langweilig. Bon den 5 Concerten haben wir 3 im Leibe barunter bas Alexanderfest von Haenbel, das fehr schon gegeben murde. Aber mas ist das gegen die ichonen Zeiten wo man an der Gefellschaft eben so viel Freude hatte als an ber Musik! Jest ist es aber einmal so und nicht zu ändern. Ihren Enkl habe ich hier gesehen. Er ift ein starker Bursche geworden, und scheint sich ganz in die östreichische Officierschaft einzuleben. Der Himmel mache ihn bald zum Lieutnant.

Von der Jetti Spaun habe ich einen prächtigen Brief bekommen. Sie versichert mich sie hätte in ihrem Leben kein so schönes Geschenk erhalten. Kann man aber in eine ärgere Sauce gerathen, als daß während ihr angezeigt wird daß die Arbeit für sie ist, Hagenauer sich bei mir für das schöne Hochzeits Geschenk bedankt. Ich Gispel hatte versäumt ihm zu schreiben. Da kann ich schauen wie ich mich herausbeiße.

Von meiner Arbeit werden Sie auch was wissen wollen. Ich bin an der Ausführung der "sieben Raben", sitze den ganzen Tag, und es will immer nicht recht in Gang kommen. Sine Skize für den König Max "Die Erstürmung Jerusalems durch die Kreuzsahrer" habe ich dazwischen gemacht, über Hals und Kopf, dafür warte ich vergebens, daß er käme sie anzuschauen, und eben so, auf Geld. Es geht eben gar nichts wie es gehen soll.

Von Schobern höre ich nichts, als die kühne Behauptung, bas die glückliche Gattin seine erste Liebe gewesen sei. Sibi ift nach Wien und hat meiner Frau geschrieben. Sie wohnt bei den Aeltern, der Gemal besucht sie alle Tage "giebt vor sie zu lieben, will aber nichts ändern" da mach' einer einen Reim drauf.

So hätte ich ziemlich alles berichtet was zu berichten ist, und slehe um eine bescriptive Antwort. Ist die Frl. Mimischon eingekleidet, oder soll ich sie wirklich nie als Aebtissin sehen? Ein versehlter Beruf.

Wiffen Sie was von der Netti? Leben Sie recht wohl und laffen Sie mich bald was gutes hören

Ihr alter Freund

Schwind,

## XXI.

München 18. October 1858.

# Liebste Frau v. Frech!

Ihre Frau Tochter war so freundlich meine Frau zu besuchen, und da erfuhren wir, mas Ihnen die Frl. Mimi für eine Uiberraschung angerichtet. Gott fei Dank, fonnte fie gleich mit erzälen, dafe alle Gefahr vorüber und nur mehr die freilich langweilige Reconvalescenz burchzumachen sei. Sein wir froh dafs es fo gut gegangen ift, und laffen wir Ausstellung Ausstellung sein. Um so mehr als Sie boch schwerlich, sondern unter obwaltenden Umständen höchst wahr= scheinlich nach Wien gegangen waren, um die Ausstellung der Frau von Schober Comperz, nicht der beneidenswerthen Nettl und der schönen Refi allein zu überlassen. Da alles llible meistens eine gute Seite hat, so ist doch der Schmerz an Ihnen vorbeigegangen, einen Mann der "in reines Linnen gehüllt" einen Bogen Boftpapier etc. in den Armen einer andern zu sehen. hier in München mar ein Geschwurdl, bafs es kaum zum Aushalten mar. Ich glaube ich habe alle Tage mit hundert Leuten gesprochen, so bass mir Abends Lunge Hals und Maul gang fteif mar. Bon allen Goen waren sie da, und hatten alle nichts zu thun, als zu schwäßen. Dazu hatte ich meinen Bruder fammt, und meinen Schwager sammt Frau zu Gaft, ein Baar Kinder unwohl, wo man nie weiß wie schlimm so mas werden kann, ein Baar Bringen auf dem Hals, und die Ausstellung in die man doch immer wieder hineinlief. Charles Besque mit Frau und einmal auch der lange Hahn, waren da zu treffen. Sie haben baran versäumt, von Carftens, also 1780 - bis heutigen Tages, alles mas von Deutschen gemacht murbe nebeneinander seben und vergleichen zu können, in einer fo reichlichen Bertretung, wie sie nie wieder zusammenkommt, außerdem konnten Sie Ihren unterthänigst unterzeichneten fehr hoch zu Ehren gekommen feben. Es gab Trähnen genug Bandedrücke, und es

nicht zu läugnen, ein Paar gar nicht üble Küsse!! Aber von allen den hundert und hundert Lobern fragte nicht einer um eine Zeichnung oder kleines Bild, woran ein Paar angenehme hundert Gulden zum verreisen oder verputzen wären zu verdienen gewesen. Unstre angestammten Wajestäten hätten mich auch sitzen lassen, und es steht dahin, ob ein schöner Orden ausfällt. Eine Ausstellung in Wien, hätte ich nicht hintertrieben, habe sie aber auch nicht befürwortet (nach Schober) und somit unterbleibt sie. Ich habe mir nur die Bilder für Paris ausgebeten.

Dermalen habe ich eine rechte alte Herrn Arbeit unternommen. Ich male alle meine lyrischen Arbeiten wovon die älteste Composition vielleicht vom Jahr 22 die neueste von vorgestern ist. Es werden wohl dreißig Vilder werden, das kleinste 10 Zoll das größte 30 Zoll so etwas. Fünfzehn sind theils angesangen theils fertig. Wenn Sie also nächstes Jahr kommen, wird mein Atellier ganz gut aussehen — in reines Linnen gehüllt.

Hätte ich früher gewust, bast die Fr. Baronin alle in in Traunkirchen ist, wäre es mir noch saurer gesworden wegzubleiben. Bon der Stanzi gelangte durch die dritte Hand ein Gruss an mich, den sie einem Staads Officier ihrses] Rymts ansgegeben hatte. Hat sie denn wieder Kinder? Das verstorbene war doch reizender als man sich was denken kann. Ich glaube mein eigenes kleines Mädl, das mir doch sehr schön vorkömmt, gefällt mir nicht so gut. Die Jetti wird gute Tage bei der Tertschilsch [?] gehabt haben, das war immer ihre Verehrung. Meine Frau ist heute nach Mannheim zu ihrer Schwester abgereist — ich wollte sie wär schon wieder da. Die Kinder sehen trefflich aus nachdem sie 2 Monate lang wie die Seehunde mehr im Wasser als auf der Erde waren. Nochmals meinen herzlichen Glückwunsch zur Genesung d. Frl. Mimi und bitte balb wieder um einen Brief.

Ihr gang ergebenfter

M. v. Schwind.

## XXII.

D Fräulein Mimi ich erwarte mit Zagen, was für meine gestrige Fellonie über mich ergehen wird. Mein Wille war der beste, ich habe gerungen — aber habe es nicht über mich gewinnen können: Entschuldigen, wenn Sie können einen desperaten, der sich selbst nicht entschuldigen kann, als mit einer so übeln Stimmung, daß irgend ein Spektackl zu befürchten war — plögliches Abstürzen, Duelle Selbstmorde u. dgl. Die Mama wird sagen, ich sen ein Ungeheuer daß man nicht mehr einladen wird, und wird nicht Unrecht haben aber —

# Ihr ganz zerknirschter

M. Schwind.

Bitte um etwas Antwort ober gar Besuch.

## Unmerkungen.

I.

Das Driginal bes Briefes im Besitze bes Herrn Dr. Biktor von Miller zu Aichholz.

Trienterhofes in Wien, damals Kleine Schulerstraße C.-Nr. 846, heute Domgasse D.-Nr. 4, in dem die Familien Frech und Hönig, zeitweise auch Schwind selbst, wohnten. Das Haus ist Eigentum des Domsapitels. — Frau v. Gutherz Therese, geb. Pusser, verwitwete Hönig. In zweiter Ehe vermählt mit Dr. Franz G., Hos- und Gerichtsadvosaten und Hospischter des Wiener Domsapitels.

### II.

Schob. Franz von Schober, der bekannte Freund Schuberts und Schwinds. — der Fuchs vgl. den Brief an Bauernfeld vom 23. Februar 1842 und die von Schwind gezeichnete Karikatur bei Haack Abb. 46. — Sponek Wilhelm Graf Sponeck (1813—1886, badischer Oberst und Kammerherr) erscheint auch auf der soeben erwähnten Karikatur und unter den Porträtsmedaillons der architektonischen Umrahmung zu den Sieben Kaben. — Rettl Unna Hönig, "die Königin von Schwinds jungen Tagen", 1832 vermählt mit Ferdinand Mayerhofer von Gründühel.

### III.

Ho. wohl Helene Winkler, verehel. Hornboftl. Bgl. ben Brief an Bauernfelb vom 28. Februar 1842.

### IV.

Louise Sax Sachs. — Helene Winkler. — Hornpostl Theodor Ritter von Hornbostl, Industrieller, 1848 Handelsminister. — Frau von Gutherz ff. Eine scherzhafte Zeichnung Schwinds: "Berhimmelung der Hand der Therese Hönig" abgebildet bei E. Horner, Bauernseld S. 21. — mein Bild Ritter Curts Brautsahrt wurde (zwischen Dezember 1841 und Februar 1842) für die Großherzogliche Kunsthalle in Karlsruhe angekauft.

#### V.

Lichtenthaler Kirche bei Baben-Baben. — Binder Der Maler Josef B. — Brechtler Der Dichter Otto Prechtler. — in ber neuen Trinkhalle in Baben Erbaut 1837—1840 von Hübsch, bessen Bert auch die Kunsthalle in Karlsruhe ist. Schwind erhielt den Auftrag nicht. (Bgl. auch den solgenden Brief.) "Der Bater Rhein" verdankt dem Projekt sein Entstehen.

#### VI.

Seeligmann Romeo Seligmann, Arzt und Professor ber Geschichte ber Medizin an der Wiener Universität. Bgl. den schönen Rekrolog von Theodor Gomperz im Abendblatt der "Neuen Freien Presse" vom 15. Oktober 1892.

#### VII.

Guftl Schwinds älterer Bruder August. — Kraft Der Historienmaler Beter Krafft war Direktor der kaiserlichen Gemäldegalerie im Belvedere. Bgl. auch den Brief an Schaller vom 4. November 1842. im Stiegenhaus des neuen Akademiegebäudes zu Karlsruhe.

### VIII.

Enderes Ein Karl von E. ift aus dem Schubertschen Kreise bekannt. Bgl. Kreisle S. 219 und Katalog der Wiener Schubert-Ausstellung 1897 Kr. 193. — Bild mit Zwergen Der Falkensteiner Kitt, jest im Museum zu Leipzig. — Duellgeschichten Ausstührlich erzählt in Wilhelm Chezps "Erinnerungen", Bb. II, Kap. 34.

#### IX.

Das Original des Briefes im Befitze der Frau Gräfin Ernestine von Crenneville.

Schoed l Bernhard Schäbel. Bgl. Schwinds Briefe an ihn, veröffentlicht in der Zeitschrift "Nord und Süd", Bd. XIV und XV (1880). — List's Freund. Gemeint ist Franz Lißt.

### X.

Arbeit neuen Costums Die Symphonie. — Graf von Gleichen Erst viel später (1864) für den Grafen Schad ausgeführt. Bgl. auch die Briefe an Thäter vom Juni und 9. Dezember 1848. — die Gegend der Gleichenburgen (3 Burgen dei Erfurt) durchftudiren für das obenerwähnte Bild.

#### XI.

Die beiben Lachner Franz und Ignaz. — Beethov [ensche Fantaste (op. 80) Die "Symphonie". — Hänglampe Zu Weihnachten 1848 malte Schwind die Uhlandsche Ballade vom Grafen Eberstein als Lampe für seine Wohnung. Vgl. die Briese an Schäbel vom 14. und 17. Jänner 1849 und Führich S. 113.

#### XII.

Donner Schwinds Schüler, ber Maler Otto D. von Richter aus Frankfurt. — Schmied Wieland Ölbild in der Schackschen Galexie. — für das könig!. Album Schwinds Beitrag zu dem Album König Ludwigs I. (im Münchner Kupferstichkabinett) ist eine Zeichnung der auch als Ölbild ausgeführten Komposition: Gnomen in Bewunderung vor der Zehe der Bavaria.

### XIII.

Anton R. v. Spaun, gest. 1849. — Richard Bermutlich R. Banfielb, ein Enkel der Frau v. Frech, derzeit österreichischer Linienschiffsekapitän d. R. Bgl. auch den XX. Brief.

#### XV.

Stangi Josef v. Spauns Tochter Konstange.

#### XVI.

bie Cabs Dr. Gutherz ift ber Begründer bes Ginfpannerfuhrwertes in Bien. Mit ber anfänglich gewählten englischen Bagenform, ben Cabs, vermochte er aber nicht durchzubringen. Am 16. März 1852 war ber erste Probewagen im Tiesen Graben ansgestellt gewesen. — bei Görgen in Döbling Frenanstalt. — Franzl Schwinds jüngerer Bruder Franz vermählte sich am 18. Oktober 1852 mit Mara Hopfgartner. Bgl. Franz Ritter von Schwind. Ein Lebensbild. Innsbruck, 1877, Wagner. S. 12. — Leonhardt Julius Emil Leonhard, geb. Lauben 13. Juni 1810, gest. Dresden 23. Juni 1883; 1852 Prosessor des Klavierspiels am Münchner, 1859 am Dresdner Konservatorium. Bgl. den Brieswechsel mit Schädel an verschiedenen Stellen und auch Führich S. 62 ff.

#### XVIII.

Ringseis Bohl ber befannte Arzt und Prosessor an ber Münchner Universität Joh. Nep. v. R. — Beymeier Johann Beymayer aus Wien, Kammervirtuose bes Herzogs Max in Bayern.

#### XIX.

Ritter von Schobers Schober hatte sich 1856 zu Dresden mit der bekannten Jugendschriftstellerin Thekla von Gumpert vermählt.

— Rudolf von Habsburg (Raiser Rudolfs Grabesritt) das große Ölgemälde Schwinds, jest in der Kunsthalle zu Kiel. Über das andere Bild (für König Max) vgl. Führich S. 71 ss. und den solgenden Brief.

— alte Compositionen Wohl die "Reisedilder". Bgl. auch den XXI. Brief. — Die Spaunische Zeichnung. "Das Erab Antons von Spaun." Sepiazeichnung, zweimal ausgesührt. Abgebildet bei Nagl und Zeider, Deutsch-österreich. Litteraturgeschichte, II. Bd., S. 96. — Rovara Joses von Spauns gleichnamiger Sohn war in der Schlacht bei Novara töblich verwundet worden. — Marie Mayerhosers Tochter.

— aus London Über die englische Reise Schwinds vgl. Führich S. 72—78.

#### XX.

Das Original bes Briefes im Besitze bes Herrn Prof. Richard Heuberger.

#### XXI.

Ausstellung Die große Münchner Kunstausstellung 1858, auf ber auch Schwinds "Sieben Raben" erschienen. — Gomperz Soll wohl heißen Gumpert, vgl. die Anmerkung zum XIX. Brief. — Charles Besque von Püttlingen, Waler, ein Bruber des als Komponisten bekannten Johann B. Bgl. auch den Brief an Bauernselb vom 9. Juli 1853 und die Auszüge "Aus Julius Schnorrs Tagebüchern" in den Dresdener Geschichtsblättern 1895, Rr. 3, S. 218. — meine lyrischen Arbeiten Die sogenannten Reisebilder.

#### XXII.

Das Original dieses Briefchens, das ohne Datum ist und daher hier zum Schlusse angereiht wurde, ist im Besitze des Herrn Grasen Anton Protesch von Osten.

## Uerzeichnis der in den Briefen erwähnten Arbeiten Schwinds.

Aschenbröbl: XVI. — Babner Trinkhalle und Bater Rhein: V, VI, X. — Erstürmung Jerusalems: XIX, XX. — Falkensteiner Kitt: VIII. — Festzug für das Stiegenhaus der Neuen Binakothek: XII. — Gnomen vor der Zehe der Bavaria: XII. — Grab Antons von Spaun: XIX, XX. — Graf Eberstein (Lampe): XI. — Graf von Gleichen: X. — Kaiser Rudolfs Grabesritt: XIX. — Karlsruher Arbeiten: I, IV, V, VII, VIII. — Keisebilder: XIX, XXI. — Kitter Kurt: I, II, IV. — Sieben Kaben: XI, XX, XXI. — Symphonie: X, XI. — Bartburg: XVII. — Wieland der Schmied: XII. — Zauberssöte: XVII.

## Uffa Horn.

Ron

## Dr. Zvolfgang von Zvurzbach.

Die vormärzliche Epoche, welche in Österreich manche Blüte echter Poesie hervorbrachte, zeitigte auch in dem benach= barten Deutsch=Böhmen eine Dichtergeneration, welche nicht wenig zur Aufrechthaltung des deutschen Elementes in dem schon damals durch Übergriffe bes Slawentums ftart gefährbeten Lande beitrug. Rarl Egon Ebert, Alfred Meigner, Morit Hartmann, Abalbert Stifter, Uffo Horn und viele andere, die dem Gedächtnis der heutigen Lesewelt gang oder zum Teile entschwunden sind; wirften in diesem Sinne. Die meisten von ihnen harren noch der literarhistorischen, ihren Berdiensten entsprechenden Bürdigung. Wenn wir die Aufmerksamkeit des Lefers auf Uffo Horn richten, so geschieht es jedoch nicht nur, weil seine interessante Personlichkeit und sein literarisches Schaffen dieselbe beanspruchen durfen, sondern weil seine Individualität für den Freund Grillparzerscher Poesie von doppeltem Interesse sein muß, benn Uffo Horn unternahm es 20 Jahre nach dem Erscheinen von "Abnig Ottofars Glück und Ende", ein von diametral entgegengesetten Tendenzen dittiertes Gegen= stück zu schreiben, das seinerzeit großes Aufsehen erregte und einen numerischen Erfolg erzielte, welcher jenen bes poetisch unstreitig höherstehenden Grillparzerschen Dramas bei weitem übertraf.

Die Quellen über bie Biographie Uffo Horns fließen jehr spärlich. Die erste Lebenssfizze bes Dichters stammt aus der Feber bes ihm personlich befreundeten Dr. Karl Biftor Hansgirg. Sie erschien im Jahrgang 1849 bes noch öfter zu erwähnenben Jahrbuchs "Libuffa" (herausgegeben von B. A. Rlar, S. 393 ff). Gine bedeutend erweiterte Umarbeitung bieses Elaborates brachte wenige Tage nach dem Tobe des Dichters die "Bobemia" (1860, Nr. 126, 133, 137, abgebruckt im "Bilfener Boten" 1860, Nr. 47-50). Diefelbe ift mit bem Lobe bes Dahingeschiebenen fo verschwenderisch, daß ber Gebante einer Beeinflussung bes Berfaffers durch Horn felbft nabe lag. Der erftere unterzeichnete die Artikel mit &. M. und burfte wohl mit Ferbinand Mitowec ibentisch fein, ber auch die Publikation von Uffo Horns poetischem Nachlasse übernommen hatte. Einige Ruge aus des Dichters Leben teilte berfelbe Autor in der "Bobemia" 1861, Rr. 47 mit. Gine furgere, nur bis jum Jahre 1855 reichende Stizze brachte die Prager Monateschrift "Erinnerungen" (1855, S. 60 und 88). Die erfte fritische Sichtung bes gesamten biographischen und literarhistorischen Materiales enthält Dr. Konstant von Burgbachs "Biographifches Lexikon bes Raifertums Ofterreich", IX. Bb., S. 292 ff (1863). Ginzelne fleinere Beitrage gur Charafteriftif bes Dichters werben wir im Laufe unserer Untersuchung zu erwähnen Belegenheit finden.

I.

Uffo Daniel Horn wurde am 18. Mai 1817 in der alten königlichen Leibgedingstadt Trautenau geboren, wo sein Bater als Inhaber des k. k. Tabakverlages lebte. Sin Pole von Geburt, hatte sich Ferdinand Horn in der Schlacht bei Dresden wacker hervorgetan, die Bunden, welche er daselbst empfangen, zwangen ihn jedoch, zu quittieren und in Unerkennung seiner Verdienste wurde ihm 1815 jene Stellung als das einträglichere Aquivalent einer Hauptmannspension von der Regierung übertragen.

Der auffallende und seltene Vorname des Dichters gab zu einem eigentümlichen Auftritte Veranlassung. Der Tauspate, Kontrolleur vom Salzwerke Zachow, war ein in den Ritter= und Räuberromanen sehr belesener Mann und hatte damals gerade die Erzählung "Uffo von Wildungen und Jutta von Sturenbach" von Chr. Heinrich Spieß unter den Händen. Dieselbe gesiel ihm so gut, daß er darauf bestand, den Knaben Uffo zu nennen. Der Vater willigte ein und fügte den alttestamentarischen Namen Daniel hinzu,

womit sich die Mutter, Frau Maria Horn, geb. Berka, nach einigem Widerstande einverstanden erklärte. Dagegen war der Dechant von Trautenau mit jenen beiden Patronen durchaus nicht zusrieden; den Uffo, sagte er, kenne er gar nicht und Daniel stehe zwar im Kalender, sei aber kein christlicher Heiliger. Erst als der Bater kategorisch erklärte, er werde den Knaden von dem Pastor eines nahegelegenen Ortes tausen lassen, gab der Dechant seine Einwendungen auf und verstand sich zu den beiden gewünschten Namen.

In nicht minder charafteristischer Weise offenbarte sich die Energie des Baters, als Uffo, drei Jahre alt, am Scharlach erfrankte, der damals in jener Gegend epidemisch auftrat. Bon den Ürzten wurde die neue "kalte" Kur empfohlen, allein niemand wagte es, an seinem Kinde die noch unerprodte Methode zu versuchen. Nur Vater Horn sand den Mut, mit Uffo den Ansang zu machen und ließ sich von der Aussührung seines Entschlusses selbst durch die Drohungen des gegen den "Kindesmörder" wütenden Pöbels nicht abhalten. Unter solchen Umständen glauben wir es gern, daß die erste Erziehung des Knaben von seiten des Vaters eine soldatisch-strenge war. Im Gegensate dazu übte die Mutter auf die Bildung des kindlichen Herzens einen sehr wohltätigen Einfluß.

Kaum vier Jahre alt, wurde Uffo in die Schule seiner Baterstadt geschickt, welche er schon drei Jahre später mit dem Gymnasium auf der Kleinseite in Prag vertauschte. In Andetracht seiner bedeutenden Anlagen nahm man bei ihm von dem vorgeschriebenen Alter Umgang. Von den Lehrern, welche ihn hier unterrichteten, sörderte außer dem als Historiser und Dichter seinerzeit besannten Johann August Zimmersmann, in dessen Hause er wohnte, besonders der Philologe Wenzel Alois Swoboda feine geistigen Bestrebungen. Swoboda weckte in ihm jene tiese Verehrung für die klassische Literatur, welche er zeitlebens bewahrte. Neben dem Studium der Klassischer oblag er mit Vorliebe jenem der Geschichte, eine

Neigung, die bei ihm mit den Jahren wuchs und 1830 zur Zeit des polnischen Aufstandes ihren Höhepunkt erreicht zu haben scheint. Großes Vergnügen bereitete ihm auch das Auswendiglernen von Gedichten und in dieser Zeit legte er den Grund zu seinem vorzüglichen Gedächtnis. Er deklamierte leidenschaftlich gern, wobei sein bedeutendes schauspielerisches Talent zur Geltung kam.

Nach Bollendung des Gymnasiums studierte Horn an der Prager Universität die üblichen zwei Jahre Philosophie. Unter seinen Prosessoren schätzte er vorzüglich den pedantischen, aber gelehrten Historifer Leonhard Anoll, den Ästhetifer Anton Müller und Jakob Beer. Dagegen sagten ihm die Borträge des Herbarbitaners Franz Erner durchaus nicht zu, weil ihn, wie die meisten Dichter jener Zeit, Schelling und Hegel mächtig anzogen. Als Student der Philosophie wurde Horn auch Mitglied der Allgemeinen deutschen Burschenschaft, die kurze Zeit vorher unter der Leitung Ablers, eines bemoosten Hauptes aus Breslau und damals Erziehers in einem böhmischen freiherrlichen Hause, gegründet worden war, bald darauf aber mit dem Eintritt einer politisch ruhigeren Zeit wieder zersiel.

Nach Absolvierung der philosophischen Studien ging Horn zur Jurisprudenz über, die ihn indes vorläufig wenig interessiert zu haben scheint und welche er offenbar nur deshalb betrieb, um im gegebenen Falle eine Beamtenstellung erlangen zu können, worauf er indes nie angewiesen war. Die Mittel zu einer, wenn auch nicht luxuriösen, so doch sorgensreien Existenz waren ihm von Hause aus gesichert.

Der poetische Genius regte in dem Knaben frühzeitig die Fittiche. Er selbst nährte seine Vorliebe für dichterische Gestaltung durch einen großen Leseeifer, dem er bereits als Gymnasiast in den meisten freien Stunden nachhing. Derselbe wurde bei dem Studenten zu einer wahren Lesewut; im Alter von 20 Jahren soll Uffo Horn stets einige Bücher in den Taschen und unter dem Arme getragen haben. Seine

Ideale waren Schiller und Karl Egon Ebert, deren Stil und Gestaltungsweise er sich in seinen frühesten Gebichten zu nähern suchte. Als britten im Bunde verehrte er sväter Goethe, besonders um des "Wilhelm Meister" willen. Sein französisches Evangelium war Viftor Hugos "Notre Dame de Paris", sein italienisches Dantes "Divina Commedia". Von seinen ersten Versuchen in der Balladendichtung ist ebensowenig auf uns gefommen wie von den Anfängen einer Dramatisierung der Geschichte des Berzogs Jaromir oder Wenzels des Beiligen. Er verbrannte die Arbeiten aus dieser Zeit später sämtlich. Räheres wiffen wir nur über ein Drama, welches die Verschwörung gegen Schwedenfonig Guftav III. zum Gegenstande hatte. Die Idee zu demselben kam ihm infolge einer heimlichen Durchstöberung ber Familienpapiere seines Vaters, welche in ihm ben Gedanken erweckten, daß er von dem schwedischen Grafen Born, der eine Hauptrolle unter den Berschwörern spielte, abstamme. Obwohl ihm sein Bater hierüber feine bestimmte Ausfunft zu geben vermochte, nahm er die Phantasie als Tatsache an. "Ich befinne mich", schrieb der Dichter viele Jahre später über diesen dramatischen Versuch an seinen ältesten Biographen, "daß ich mit allem Gifer die Partie der Aristokraten darin vertrat und den Mord des Königs so feurig, als ich nur vermochte, verteidigte . . . . und ich bemühte mich, für meinen Wahlberwandten, einen der Saupt= akteurs jener traurigen Geschichte, eine poetische Lanze zu brechen." Auf Anraten des Profesjors Zimmermann übergab Horn später auch dieses Manuffript dem Feuer. schrieb er um die Wette mit einigen Freunden, dem Montanbeamten Franz Helinger, dem Professor R. Kurzweil und bem italienischen Bilderhändler Avanjo, Ritterromane. seinigen sollen nach dem einstimmigen Urteil der übrigen weitaus die schlechtesten gewesen sein. Ohne je regelmäßigen Zeichenunterricht erhalten zu haben, zeichnete Horn bereits in den Schuljahren überraschend gut, und zwar befonders Karikaturen, eine Fertigkeit, die ihm auch noch später manche angenehme Stunde bereitete. Dagegen wurde er mit dem Lernen der Musik unnührerweise gequält. Ihm, der so melodische Berse schrieb, mangelte hierzu jegliches Talent.

Bon großer Bedeutung für ben Studenten Sorn war seine Einführung in bas Haus ber literarisch feingebilbeten Landesadvokatenswitme Glüdfelig, geb. du Chet, welcher im Vereine mit ihrem Sohne Dr. med. August, späterem Stadtarzte in Elbogen, das Berdienst zukommt, Horn von seiner Vorliebe für Ritterromane geheilt und einer besseren Geschmackerichtung zugänglich gemacht zu haben. Durch sie wurde er auch in den schöngeistig tonangebenden Kreis der Familie Rlar aufgenommen, zu deren besten und intimsten Freunden er alsbald zählte. Der verdienstvolle Kreisrat und Direttor bes Prager Blindeninstitutes Paul Alois Rlar (geb. 1801, † 1860) und seine liebenswürdige Gattin, eine geborne Gräfin Bratislaw-Mitrović, wirkten auf Horns poetische Natur bis in seine letten Tage sehr fördernd ein und sie waren es, welche ihn - um mit einem älteren Biographen zu sprechen — "wenn er lethargisch zu raften brobte, immer zu neuen Schöpfungen aufweckten".

Horn, der als Knabe "recht täppisch und schwerfällig"
gewesen sein soll, war in diesen Jahren bereits eine männlich
schöne Erscheinung, was ihn, vereint mit seiner großen Vorliebe für Deklamationen, veranlaßte, sich wiederholt in geschlossenen Kreisen als Schauspieler zu versuchen. Er wirkte
mehrmals in Vorstellungen des hohen Abels auf dem Schloßtheater der Fürstin Clary mit und seine Darstellung des
Faust, der damals mit der Tondichtung des Fürsten Kadziwill
zum Besten des Klarschen Blindeninstitutes aufgeführt wurde,
wird als vollendet bezeichnet. Es ist daher erklärlich, daß
Horn viel in Theaterkreisen verkehrte. Besonders besreundet
war er mit den Schauspielern Ernst und Fischer sowie
mit den Schauspielerinnen Friederike Herbst und Mavgarete
Binder.

In dem Salon der letteren wurde Horn bewogen, zum erstenmal in einem Prager Journal ein größeres Gedicht unter seinem vollen Ramen zu veröffentlichen. anlaffung hierzu bot fich, als die genannte Schauspielerin am 26. Juli 1835 in der Bohemia einen Aufruf "an die Frauen Böhmens" drucken ließ, worin diese aufgefordert wurden, zur Gründung eines Schiller-Denkmales beizusteuern. Horn fnüpfte daran ein schwungvolles Gedicht "Un Bohmens eble Frauen", bas feinen Namen in weiten Rreisen ber Hauptstadt bekannt machte. Über die Grenzen seines engeren Baterlandes hinaus trug denjelben jedoch das furze Zeit ibater verfaßte, Aufsehen erregende Bedicht "Gin Raiser= wort", welches entstand, als Raiser Ferdinand bei seiner Thronbesteigung den politischen Gefangenen Staliens Umnestie erteilte. Bur selben Zeit dichtete ber Achtzehnjährige einen Prolog und Epilog zu der Aufführung eines Fragmentes aus Goethes "Faust", in welchem Frau Rettich an der Seite ihres Gemahls (Fauft) und bes Schauspielers Busch (Mephisto) auf der Prager Bühne als Margarete auftrat. Diese erste Brager Faustvorstellung fand am 3. Juli 1835 statt und der Schauspieler Fischer erntete durch den Vortrag ber beiden Gedichte Borns reichlichen Beifall.

Nichts war daher natürlicher, als daß Fischer, der bald darauf ein Benefiz feierte, seinen talentvollen jungen Freund ersuchte, ein Drama zu dieser Gelegenheit zu versassen. Horn, der sich schon lange danach sehnte, mit einem solchen hervorzutreten, erklärte sich bereit, jeden ihm vorgeschlagenen Stoff szenisch zu behandeln. Da andere zweiselten, daß ihm dies gelingen werde, kam es zu einer Wette, der zusolge Horn sich verpslichtete, die Geschichte Horimirs, die sich zur epischen, nicht aber zur dramatischen Behandlung eignete, innerhalb acht Tage bühnengerecht auszuarbeiten. Horn, der von dem Eiser beseelt war, ein Seitenstück zu Eberts viels bewundertem "Czestmir" zu schaffen, hielt sein Versprechen und sein Werk konnte bereits am 18. November 1835 zur

Aufführung gelangen. Trotz seiner offenbaren Mängel erzielte "Hořimir" einen bedeutenden Erfolg und der jugendliche Dichter wurde wiederholt gerusen. Als sich der Beisall nicht legen wollte, trat er vor und sprach im Anschluß an Schillers Verse:

"Ans Baterland, ans teure, ichließ' bich an, Das halte fest mit beinem gangen Bergen"

einige Worte des Dankes und freudiger Verheißung. Trot dieser vielversprechenden Aufnahme zog Horn das Stück später von der Bühne zurück, wozu ihn in erster Linie die szenischen Schwierigkeiten veranlaßt haben dürften, welche in der Idee lagen, Hokimirs Wagesprung mit dem Rosse Semit auf die Bühne zu bringen. Auch hatten einige Kritifer an das Erstelingswerk einen allzu strengen Maßstab angelegt.

Immerhin ermutigte ihn diefer Erfolg zu neuen dramatischen Versuchen. Schon das nächste Jahr 1836 brachte ein zweiaktiges Luftspiel "Die Bormundschaft", in beffen Autorschaft sich Uffo Horn mit dem Nestor der damaligen Brager Schriftsteller Wolfgang Abolf Berle (geb. 1781, geft. 1846) teilte. Dem alten Bühnenpraftifus Gerle follen Idee, Blan und Szenierung, Horn dagegen der überwiegende Teil an der Abfassung zuzuschreiben sein. Die Berfasser reichten ihr Werf zu der Konfurrenz ein, welche die Cottasche Verlagsbuchhandlung in Stuttgart für das beste Luftspiel ausgeschrieben hatte, und erhielten unter 60 ein= gesandten Studen den Preis. August Lewald, der Beraus= geber der "Dramatischen Revue", in welcher "Die Vormundschaft" sodann veröffentlicht wurde, 1) gesteht ein, daß ihn die Lefture der eingelaufenen Preisftucke bald über= zeugte, daß von großen Kunstansprüchen nicht die Rede sein könne, sondern nur von einem darstellbaren Drama, das bei der Aufführung gefiele. Wenn fich "Die Vormundschaft" nun auch nicht bedeutend über die Durchschnittsware

<sup>1) 2.</sup> Jahrgang, 1836, S. 389 ff.

der damaligen Bühnenwerke erhob, so ist ihr doch ein gewisses dramatisches Interesse und eine gesunde Komit der Situationen nicht abzusprechen. Der Dialog ist mitunter sogar wißig zu nennen, obwohl die besten Wite aus Beine und Borne entlehnt sind. 1) Die stark chargierten Charaftere erinnern auffallend an einige viel gegebene spanische und englische Romödien, besonders aber an Heinrich Becks Luftspiel "Die Schachmaschine" (1798), welches seit Jahren die deutsche Bühne beherrschte. Im Mittelpunkte der Handlung steht Emilie Brand, eine reiche Baife, beren brei Bormunder, eine adelsstolze Witwe, ein Professor der Naturwissenschaften und ein Landwirt, sich über eine Heirat für sie nicht einigen können. Die schwierige Aufgabe, sich alle drei geneigt zu machen, löft ein junger Spagvogel, Georg Morgenftern, bem feine Verstellungsgabe und einige glückliche Bufalle babei behilflich find. Er erwirbt fich das Wohlwollen des Brofessors. indem er sich für einen Gelehrten, jenes des Landwirts, indem er sich für einen Gutsbesitzer, das der Frau von Adlerhorft. indem er sich für einen Diplomaten ausgibt. Als ihm Emiliens Hand sicher ist, stellt sich zwar heraus, daß er nichts von allebem sei, aber die Enttäuschung wird dadurch ausgeglichen, daß ihn sein reicher Oheim zum Erben einsett. Das Breis= ftud ging in der Folge über alle deutschen Buhnen. Auf bem Wiener Burgtheater gelangte es am 30. März 1837 zugleich mit Halms einaktigem dramatischen Gedicht "Campens" zur Aufführung. Die Borftellung ber beiden Stude fonnte in den nächsten zwei Jahren (bis 1. Mai 1839) zwölfmal wiederholt werden. 2) Besonders günstig war die Aufnahme auf dem königlichen Hoftheater zu Stuttgart, wo die Rollen bes Georg und des Thomas Brand ausgezeichnete Darîteller fanden. 3)

<sup>1)</sup> Tybald im "Berliner Figaro" vom 17. Juni 1837.

<sup>2)</sup> Dr. Eb. Blaffad, Chronif bes f. f. hofburgtheaters. Bien 1876, S. 199, 325.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Lemberts "Thelegraph" 1837, Nr. 44.

Im nächsten Jahre schrieb Horn in Gemeinschaft mit Gerle ein zweites Lustspiel "Der Naturmensch", welches jedoch feinen so großen Erfolg erzielte wie das vorhersgehende und bald wieder von der Bühne verschwand. 1) Es erschien auch nicht im Druck. Wenn frühere Biographen Horns von einer Aufführung des "Naturmenschen" auf dem Burgtheater und von einer allerhöchsten Anerkennung sprechen, welche Horn anläßlich derselben zuteil geworden sei, so beruht dies offenbar auf einer Verwechslung mit der "Vorsmundschaft".

Der Beifall, welchen sein erstes Luftspiel in Wien fand, foll Horn veranlaft haben, seine Studien — benn noch war er Jurist — daselbst zu vollenden. Er übersiedelte 1838 in die Residenz, wo er an dem literarischen Treiben lebhaften Anteil nahm und Muße und Luft zu neuem poetischen Schaffen fand. Er verkehrte in ben Wiener schöngeistigen und theatralischen Birfeln und fein Talent für Geselliafeit, sein unverwüftlicher Sumor und feine glanzende Rednergabe öffneten ihm die ersten Salons, die besten Blätter -- und, wie es heißt, für einige Tage auch den politischen Kerker. Gine herzliche Freundschaft verband ihn alsbald mit dem seit 1826 am Wiener Burgtheater engagierten Sofichauspieler Ludwig Löwe, zu deffen besten Smitatoren Born gablte, sowie mit Moris Gottlieb Saphir, welcher den jungen Dichter in die Rreise jener zu ziehen wußte, deren Kräfte er in der rücksichts= losesten Weise ausbeutete, indem er sie ohne Unterlag um Beiträge prefte, ohne ihnen einen Heller Honorar zu bezahlen. Als herausgeber bes 1837 gegründeten "humoriften" ift Saphir zutreffend mit einem wandernden Zigeuner verglichen worden, der schone Kinder stiehlt, um sie zu seinem Erwerbe abzurichten. Horn hatte sich schon wiederholt für dieses Journal schriftstellerisch betätigt, als seine Beziehungen zu dem Berausgeber plötlich eine Störung erlitten. Der An-

<sup>1)</sup> Bohemia Nr. 141 (1837).

laß foll die von Saphir in seinem Lieberzyklus "Wilde Rosen" besungene Herta gewesen sein. Zwischen ihm und Horn entspann sich ein heftiger Federfrieg, der sich zuerst im "Humoristen" in unliebsamer Beise breit machte, sobann jedoch in das Frankfurter Konversationsblatt hinüberspielte. Die Art und Weise, wie Saphir nun gegen seinen ehemaligen Freund und Schützling vorging, rechtfertigt vollkommen ben Ruf, welchen er sich in der Geschichte der öfterreichischen Literatur erworben hat. Er rollte sich, wie ein zeitgenössisches Pamphlet fagt, gleich einem Igel bei jedem Angriff zusammen und bediente sich dabei nicht der siegenden Waffen der Wider= legung, sondern verteidigte sich mit dem Stachel der Perfonlichfeit, tauchte seine Sande in die Rloafe des Wortwiges und ohrfeigte damit seinen Widersacher. Saphirs "Bochst wikloses, aber höchst mahres lettes Wort an Uffo Horn" im Frankfurter Konversationsblatt 1) beweist die Richtigkeit dieser Charafteriftif zur Genüge. Unter dem Motto:

> "Mit Seibe näht man feinen groben Sack, Mit Uther mäscht man nicht das heuchler-Back"

hält er ihm darin vor, daß er ihn "jahrelang" mit teuren Opfern großgezogen habe, daß Horn aber nichts anderes erstrebe "als Standal und Lärmen um jeden Preis, bloß um von sich reden zu machen". Schließlich wünscht er, daß ihn der Himmel besiern möge.

Saphir erinnert ihn in dieser Replik auch an die Dedikation des "Camoens im Exil", eines einaktigen bramatischen Gedichtes, welches Horn in demselben Jahre (1839) bei Anton Mausberger in Wien hatte erscheinen lassen und das kurze Zeit nach dem Ausbruche der Polemik mit Saphir in die Öffentlichkeit gelangt war. Da Horn die Zueignung an Saphir nur deshalb nicht zurückzog, um diesem durch das Nichteinhalten eines gegebenen Versprechens nicht neuen Anlaß zu Schmähungen zu geben, war es von

<sup>1)</sup> Mr. 358 (1839).

Saphir um so unverschämter, ihm dieselbe vorzurücken. Die Widmung ist übrigens, wie begreiflich, in sehr kurzen Worten und möglichst kühl gehalten. Anrede und Unterschrift des Verfassers fehlen gänzlich. Sie lautet:

"Herrn M. G. Saphir gewidmet. Ich fam nach Wien ohne Ruf und Gönner; wenn jest hie und da ein Freund der Literatur meinen Namen kennt, so verdanke ich es zusmeist Ihrer Empfehlung. Nehmen Sie meinen herzlichsten Dank dafür und die Zueignung dieses Gedichtes als einen schwachen Beweis desselben."

Wie aus einem Briefe Horns an Ig. 3-8 (Ignaz Jeitteles), welcher dem Drama als Vorrede beigegeben ift, erhellt, lag es gar nicht in des Dichters Absicht, dasselbe aufführen zu lassen. Er gibt zu, daß ihm die gegliederte Berbindung der Reflexion und Charafteristif fehle, daß der Mittelaufwand in feinem Berhältnis zu dem Resultate ftebe, daß kein fzenisches Erfordernis darin berücksichtigt fei. Anberen Nachrichten zufolge soll die Aufführung durch Zensurhindernisse unmöglich gemacht worden sein, was indes nicht wahrscheinlich flingt, da die harmlosen Szenen des "Camoens", welche sich mehr durch ihre elegante poetische Form als durch ihren Inhalt auszeichnen, nichts enthalten, was sie dem rigorosesten Zensor hätte verdächtig machen fonnen. Den größten Teil des Gedichtes nehmen die Rlagen bes nach Macao verbannten Dichters der "Lufiaden" ein, ber hier abwechselnd um die verlorene Geliebte und um bas ferne Baterland trauert. Das Gintonige Dieser Reflexionen wird nur durch eine Liebeserklärung der Schwester feines Gaftfreundes, welche Camvens unerwidert läßt, und durch die Botschaft, daß ihm die Heimkehr gestattet sei, unterbrochen. Obwohl die zeitgenöffische Kritik das Werk fast ausnahmslos anerkannte und dasfelbe fogar vor Bolfgang Menzels Augen Gnade fand, möchten wir es für ebenso verfehlt erklären

<sup>1)</sup> Siehe die Besprechung des "Camoens" von J. S. in dem Prager Literaturblatt "Rosen" Nr. 40 vom 5. Oftober 1839.

wie Halms inhaltsverwandte, in demselben Jahre gedruckte Dichtung. Horn bewahrte dem langatmigen portugiesischen Sänger, den er auch in einer Epopöe verherrlichen wollte, zeitlebens eine innige Verehrung. Ein Fragment des geplanten Gedichtes erschien in der "Libussa" für 1854 unter dem Titel "Der Abschied". Dasselbe schildert die Trennung des in den Krieg ziehenden Camoens von seiner Geliebten Catharina de Ataide. Noch furz vor seinem Tode beschäftigte ihn eine freie Umdichtung von Camoens' Sonetten, die indes nie gedruckt wurde.

Außer kleineren poetischen und prosaischen Arbeiten, welche Horn für den "Humoristen", für Lemberts "Telegraph" und andere Blätter schrieb, vollendete er in der Zeit seines Wiener Ausenthaltes auch ein größeres Gedicht "Rizzio" und mehrere dramatische Werke. Von diesen vernichtete er das fünfaktige Schauspiel "Benvenuto Cellini" kurze Zeit nach der Bollendung, scheint den Stoff jedoch später nochmals vorgenommen zu haben, da sich eine Tragödie dieses Namens unter den nachgelassenen Werken vorsand. Das Lustspiel "Woliere" reichte er der Direktion des Burgtheaters ein, doch wurde es entweder nicht angenommen oder die Aufführung durch die Zensur vereitelt. In Stuttgart soll es gegeben worden sein.

Im Februar 1838 verfaßte Horn in Wien ein offenes Schreiben an Karl Guttow, welches in demselben Jahre bei Hoffmann und Campe in Hamburg erschien. Es führte den Titel: "Nifolaus Lenau, seine Ansichten und Tensbenzen, mit besonderer Hindeutung auf sein neuestes Werk Savonarola." Horn nimmt darin den ungarischen Dichter gegen zwei Vorwürse, welche in Nr. 39 des Hamburger "Telegraphen" gegen ihn erhoben worden waren, in Schutz. Ohne seiner Verehrung für Guttow, den er als seinen gesliebten Freund anspricht, das geringste zu vergeben, verteidigt er darin Lenau gegen die Beschuldigung des Pietismus und der Untreue gegen seine früher geäußerte liberale Gesinnung.

Ende 1839 beschloß er nach Hamburg zu überfiedeln. Auf dem Wege dahin verweilte er in Dresden, wo er Winkler, Tieck und Julius Mosen kennen lernte. Er beschrieb seinen Aufenthalt baselbst in feinem "Tagebuch aus Nordbeutichland", welches mit einer Widmung an Mme. Ning R . . . . ch im ersten Jahraana der "Libussa" erschien. Ru Anfang des Jahres 1840 debütierte er in Hamburg mit einem Gedichte auf den Untergang des auf der Überfahrt von Neuporf nach Bofton verunglückten Schriftstellers Rarl Follenius. Er fand auch hier in die literarischen Kreise Ein= gang und hatte bald Belegenheit, für Suttows "Telegraphen". Herlossohns "Rometen", für die "Hamburger Nachrichten" und andere angesehene Blätter tätig zu fein. In Samburg entstanden die "Erzählungen verschiedener Landstreicher", von welchen ein Teil später im "Panorama des Universums" veröffentlicht wurde, sowie die Anfänge eines Romanes, welche er jedoch bald darauf vernichtet zu haben scheint. Auch an der Begründung eines Journals, "Die Zeit", beteiligte sich Horn; dasselbe erlebte jedoch nur wenige Nummern. In seinen freien Stunden verkehrte er viel mit Berwandten der Klarschen Familie, dem auch als Schriftsteller seinerzeit bekannten Augenarzte Dr. Matthias Schon und dessen Bruder, dem Kaufmanne August Josef Schön.

Bedeutsam für den jungen Dichter wurde seine Verbindung mit der angesehenen Verlagsbuchhandlung Hoffmann
und Campe, für welche er "ein paar Broschüren schrieb,
in welchen er schneidig-satirisch auftrat". Bon solchen
Schriften Uffo Horns ist uns allerdings heute nur eine
einzige befannt. Es ist das vielgenannte Pamphlet "Der
österreichische Parnaß, bestiegen von einem
heruntergekommenen Antiquar" (Frensing, bei
Athanasius und Komp., o. J.), als dessen Verssicherte so Dr. Georg Spiller von Hauenschild (Max Waldau),
ber mit Campe intim befreundet war und es daher gewußt

haben · bürfte, dem Verfasser des "Biographischen Lexikons bes Kaisertums Ofterreich", Dr. Konstant von Burzbach. Dennoch wurden auch später in dieser Frage Zweifel laut und der Verdacht der Autorschaft fiel, abgesehen von Horn, auch auf andere Schriftsteller, die dem Werte gewiß fern standen, wie Rudolf Hirsch und Kamillo Hell (Franz Adam Freiherr Schlechta von Wichehrd), welche nie etwas geschrieben haben, was die geringste Berechtigung gabe, ihnen nur so viel Wit zuzutrauen, als auf einer Seite diefes Büchleins in furzen markanten Worten enthalten ift. Weit mehr Anhänger hat bie Anficht, baß ber "Bfterreichische Parnaß" von Itig Jeitteles (geb. 1815, gest. 1857), einem nicht untalentierten Schriftsteller, herrühre, der einige Jahre vor dem Erscheinen bieses Pamphletes unter seinem Pseudonym Dr. Julius Seihlitz eine Schrift "Die Poesie und die Poeten in Ofterreich im Jahre 1836" (2. Teil, Grimma 1837) veröffent= Obwohl auch dem letztgenannten Werke ein bedeutendes literarhistorisches Interesse nicht abgesprochen werden fann, ist es ungleich zahmer und sachlicher gehalten als der "Ofterreichische Barnah", und die Ansichten über manche Schriftsteller widersprechen sich in den beiden Werten, was an eine Identität des Autors nicht denken läft. Außerbem stand Jig Zeitteles mit Hoffmann und Campe — benn diese Firma verbirgt sich hinter dem Pjeudonym - nie in Berbindung, während Uffo Horn für diefelbe, wie erwähnt, mehrere Schriften satirischen Inhaltes verfaßte. Von ganz besonderer Wichtigkeit ift, daß die von Sorn in seinem offenen Schreiben an Gutow über Lenau geäußerten Ansichten in dem Bamphlet gelegentlich der Charafteristif des letzteren wiederkehren.

Auf Itig Teitteles scheint dagegen die von der Verlagssbuchhandlung unterzeichnete, jedoch unstreitig von dem Autor selbst versaßte Vorrede gemünzt zu sein, in welcher berichtet wird, daß die vorliegenden Stizzen den Verlegern von einem durchreisenden Antiquar, einem "kleinen Jüdchen", übergeben wurden, das nach München ging, um sich taufen zu laffen. Er war fehr traurig gestimmt, heißt es, und jagte, er moge als Chrift nichts mit biefer Schrift zu tun haben, deshalb entledigte er fich berjelben noch ungetauft. Die Blätter bes Manuffriptes waren in einem Zustande, ber es notwendig machte, fie zu beginfizieren. "Das kleine Judchen" bestand barauf, seinen Namen zu verschweigen, ba es ihm in seinem Fortkommen hinderlich sein könne, wenn man benfelben erführe. Über fein Außeres erfahren wir folgendes: "Er ist lflein, hat frauses, wolliges haar und Säbelbeine - ba er ben Sut aufbehielt, wiffen wir über feine Stirn nichts zu fagen - feine Rase aber ist febr lang, frumm und an der Svike blau angelaufen. Die Unterlippe und das Kinn bekamen wir der Krawatte wegen auch nicht zu sehen, aber unser verehrter Kompagnon will bemerkt haben, daß ihm einige Vorderzähne fehlten. Nachforschungen in München haben ebenfalls zu feinem Resultate geführt und da wir unmöglich die Ahnlichfeit der Sfizzen verburgen fönnen, so bitten wir, etwaiger Reklamationen wegen sich an herrn Professor Borres ober feinen Sohn zu wenden, die er bei seiner Ankunft in München der Befehrung wegen aufsuchen zu müssen glaubte."

Da nicht anzunehmen ist, daß der Versasser sich selbst in der Vorrede so deutlich verraten habe, liegt der Gedanke nahe, daß dieser nicht Igig Teitteles, sondern ein anderer gewesen sei, welcher den Verdacht der Autorschaft von sich selbst ab- und auf jenen hinlenken wollte, und da ist nun gar kein Anlaß vorhanden, an der Richtigkeit von Max Waldaus Behauptung zu zweiseln, um so mehr, als Horn auch von anderer Seite als Versasser von satirischen, bei Hoss mann und Campe erschienenen Schriften bezeichnet wird. Der Grund, warum der Dichter gerade Teitteles zu seinem Sündenbock erwählte, liegt unzweiselhaft in dem Umstande, daß der Versasser, die Poesen in Österreich" ihm als der geeignetste erschien, um auch als

ber Urheber eines heftigeren Pamphletes zu gelten. An eine ernstliche Feindschaft ober vorhergehende literarische Fehde zwischen den beiden zu benken, ist deshalb noch nicht notwendig. Unter dem Ig. I—s, an welchen die Borrede des "Camoens im Exil" gerichtet ist, dürste nicht der in Rede stehende Kritiker, sondern sein gleichnamiger gelehrter Better, der Bersassen des "Üsthetischen Lexikons", gemeint sein; jedenfalls spricht ihn Horn an jener Stelle als seinen teuersten Freund an und tut ihm in der höslichsten Beise dar, daß es nicht so schwer sei, wie er glaube, eine Ühnlichkeit des Camoens mit Tasso zu vermeiden. Über den Üsthetiker Ieitteles spricht auch das Pamphlet in Ausdrücken des höchsten Lobes, während sein Namensvetter (Seidlig) darin gar nicht genannt wird.

Auf Horns Bestreben, sich von dem Verdachte der Autorschrift freizuhalten, ist es wohl auch zurückzuführen, daß er seine eigene Charakteristik in sehr unparteiischer und wenig schmeichelhafter Weise abgesaßt hat. Keineswegs ist sie jedoch derart, daß sie der um sein Inkognito besorgte Dichter nicht selbst hätte schreiben können.

In gleicher Weise wie von sich selbst, so gab Horn im "Österreichischen Parnaß" von den bedeutendsten Schriftstellern und Dichtern bes damaligen Österreich furze Chasrakteristiken nebst einem Verzeichnis ihrer Werke. Die Bemerkungen sind voll beißenden Wißes. Biele davon sind gewiß übertrieben und ungerecht, aber manche treffen unstreitig den Nagel auf den Kopf.

Im Jahre 1843 fehrte Horn, bereichert durch eine Fülle neuer Eindrücke, in seine Baterstadt Trautenau zurück.

## II.

Die älteren Biographien des Dichters melden uns, daß sich sein lebhafter Geist in der Zeit, welche auf seine Hein keim- kehr folgte, "zugleich auf ländliche Minne und Ortspolitik

warf". Er foll sich "leider nur zu fehr auf Kosten seiner poetischen Produktivität" in die Kommunalverwaltung ein= gemischt und damit viel Zeit vergeudet haben. Es habe nun feine Angelegenheit der Braugerechtigkeit, fein vergilbtes Dofument zum Beweise eines alten Stadtrechtes gegeben, um bas er sich nicht tatkräftig gefümmert hatte. Die jurifti= ichen und archivalischen Studien, welche er bamals betrieb, trugen indes auch in seinen poetischen Arbeiten ihre Früchte. Er kam alljährlich wiederholt zu längerem oder kurzerem Aufenthalte nach Brag, wo er sich den Genüssen, welche eine größere Stadt bietet, mit voller Seele hingab. Bei folchen Gelegenheiten beteiligte er sich gerne an öffentlichen Beranstaltungen, für welche er Prologe und Deklamationsstücke verfaßte. Als er 1843 im Vereine mit bem späteren Prager Ronservatoriumsdireftor Johann Friedrich Rittl zum Besten ber durch den Samburger Brand Verunglückten ein Ronzert gab, belohnte ihn die dankbare freie Stadt der großen goldenen Verdienstmedaille. In demselben und dem darauffolgenden Jahre hielt er im Karolinum einige, besonders von Damen zahlreich besuchte Vortragszyklen über das deutsche Lied, über Deutschlands Dichterinnen und über die deutschen Romantifer. Sein Vortrag über das Lied zur Beit ber Suffitenkriege wird als eine bedeutende Leiftung gerühmt. Der Ertrag dieser Beranftaltungen wurde zu gleichen Teilen zwischen dem Brager St. Bartholomäushaus und Rlars Blindeninstitut geteilt.

Dem letzteren widmete Horn zeitlebens mit Vorliebe seine poetischen Kräfte und er war stets mit Vergnügen bereit, wenn es galt, seinem Freunde Klar oder dessen Gattin seine Erkenntlichkeit zu beweisen. Zum Besten dieser Anstalt veröffentlichte er im Jahre 1842 seine "Lieder eines Blinden"), die schon früher in des Grafen Ferdinand



<sup>1)</sup> Mit einer Abbildung der Berforgungs- und Beschäftigungsanstalt für erwachsene Blinde. Prag und Wien. Expedition des vaterländischen Albums für Literatur, Kunst und Wissenschaft.

Schirndings "Kamelien" 1) erschienen waren. Das P. A. Klar zugeeignete Büchlein enthält neun furze, aber tiesempfundene Gedichte, in welchen Horn in ergreisender Weise die Leiden des Unglücklichen schildert, dem es nicht vergönnt ist, die Welt zu schauen. Häusig begegnen wir darin Anklängen an Anastasius Grüns "Schutt" (1836), dem sich die Lieder auch im Versmaße anschließen.

Als Klar im Jahre 1842 an die Herausgabe des Jahr= buches "Libussa" ging, stand ihm Horn mit seinen schrift= stellerischen Erfahrungen hilfreich zu seiten. Dasselbe ent= wickelte sich in der Folge zu einer der beliebteften belle= triftischen Bublikationen und brachte seinen Lesern alljährlich Beiträge aus den Federn der angesehensten öfterreichischen und deutsch=böhmischen Autoren. R. E. Ebert, J. G. Seidl, A. Meigner, M. Hartmann, F. J. Projchto, L. A. Frankl, A. Silberstein, J. Kuranda, C. v. Wurzbach, R. V. Hand= girg, S. Rapper und viele andere waren für dasselbe tätig. Horn selbst war neben dem Herausgeber einer der eifrigften Mitarbeiter. Vom 1. Jahrgang (1842) bis zum 19. und letten (1860), der furz vor Klars Tode erschien, enthielt ieder Band (ausgenommen 1859) einige Gedichte sowie auch Novellen und andere Beiträge aus feiner Feber. Der erste Jahrgang brachte von ihm einen Prolog sowie den ersten Gefang eines epischen Gedichtes: "Die Roje von Saron", welcher in Stanzen schildert, wie der Kreuzfahrer Beinrich für seine Geliebte die nur am Oftermorgen erblühende, nie verweltende Rose von Saron pflückt, nachdem er einen höllischen Geift, ber sie ihm streitig machen wollte, besiegt hat. Obwohl eine Note ben Leser verfichert, daß das auf sechs Gefänge berechnete Gedicht binnen Jahresfrist vollendet vorliegen werde, scheint Horn sich mit dieser Idee nicht weiter beschäftigt zu haben und wir wissen nicht, wie der Stoff sich weiter ent= wickelt hätte. Außer dem schon erwähnten "Tagebuch aus

<sup>1) &</sup>quot;Camellien." Baterlänbisches Album, herausgegeben von Ferbinand Grafen Schirnbing und Arnold Kinau. 1841, S. 89.

Norddeutschland" weist dieser Jahrgang noch eine Novelle: "Der Rabbi von Brag" auf, als beren Autor Sorn bezeichnet wurde. Diefelbe nennt jedoch als Berfafferin Karoline Bell (Bseudonnm für Rlars Gattin) und jene Behauptung bürfte wohl auf einer Verwechslung mit dem gleichnamigen Drama beruhen, welches sich in Horns Nachlaß vorfand und das fich vielleicht stofflich auf jene Novelle grundete. Bon Be= bichten im Balladengenre, welche in der "Libuffa" erschienen, erwähnen wir "Belisar" (1843), "Der Bauernherzog" (1843) und "Spartafus" (1845), die in Diftion und Metrum fämtlich an Ebert und Anastasius Grün gemahnen. Der in eine Verherrlichung der Mutterliebe ausklingende "Gang über ben Ohio" halt fich in ber Strophenform an Burgers "Lenore", inhaltlich an eine amerikanische Erzählung, Häufig begegnen wir Gelegenheitsgedichten, die indes trot ihrer Formvollendung heute faum mehr auf Interesse Anspruch erheben können. Als treffliche Umdichtung nach dem Französischen ift das Gedicht "Der schöne Dunvis" (1856) hervorzuheben (nach "Partant pour la Syrie" von La Borbe). Von ben fleineren Poesien gebührt die Palme dem Gedichte "Wald= freude" (1845), worin der Dichter bereut, daß er seine berg= umfranzte Beimat "für öben Glanz und eitle Siege, die er für große Taten hielt", verlaffen habe. In wehmütigem Tone fährt er fort:

> "Jest kehr' ich zu ben grauen Steinen Und zu ber Walbeseinsamkeit Und möchte bitt're Tränen weinen Um die verscherzte Jugendzeit.

Jest, wo die Sangestraft vergeubet An Weibergunft und eitlen Tand, Jest fühl' ich, wie die Reue schneidet Beim Drucke einer Männerhand.

Jett fühl' ich erst im tiesen Herzen Den Hammerschlag ber echten Kraft, Die aus der Heimatberge Erzen Statt gold'ner Ketten — Schwerter schafft."

Die novellistischen Arbeiten, welche in der "Libussa" er= schienen, finden sich fast sämtlich in den "Böhmischen Dörfern" und "Bunten Riefeln" wieder. Gine Ausnahme bilbet "Der Einsiedler von Stalig" (1849), ber indes entschieden zu Horns schwächeren Erzählungen gehört. Dbwohl auf dem historischen Hintergrunde der Kriege Maria Theresias mit Friedrich dem Großen aufgebaut, entbehrt die Geschichte ber Glaubwürdigkeit und an Stelle ber Motivierung tritt bas Berhängnis, was den Wert der Erzählung wesentlich herabminbert. - Mehr Aufmertfamkeit verdient "Gine ungarische Rriminalgeschichte" (1847). Auf den Borfall wurde er durch einen Mann aufmerksam gemacht, ben nur die Rücksicht auf seinen Ramen und seine Stellung abhielten, ihn selbst schriftstellerisch zu verwerten. Die Affare machte in Budapest großes Aufsehen. Es handelte sich um den Tod des ungarischen Grafen Stephan A., welcher durch eine arsenikhaltige Arznei erfolgte, die ihm sein Rechtsfreund, ein Fisfal, unter dem Namen eines angesehenen Wiener Arztes Dr. T. zugesandt hatte. Der Fiskal hatte Gelber auf den Namen des Grafen von Wucherern entlehnt und veruntreut. Als der Graf plötlich zu Geld gelangte und feine Schulden zu bezahlen gedachte, wollte sich der Fiskal durch diesen Giftmord seiner Verantwortlichkeit ihm gegenüber entledigen. Merfwürdigerweise konnte seine Mitschuld an der Mordtat nicht nachgewiesen werden und er wurde blok seines Amtes entsett. — Eine aparte Stellung in Horns Schriften nimmt der literarhiftorische Auffat "Drei Schälfe" (1855) ein, in welchem Till Eulenspiegel, Thomas Murner und Eppelein von Gailingen in populär-fritischer Beise charafterifiert werden.

Besondere Anregung zu poetischem Schaffen boten dem Dichter seine beiden Reisen nach Italien, deren erste er schon 1843 unternommen zu haben scheint. Zwei Jahre später zog es ihn abermals nach dem Süden. Sein Begleiter war der schon erwähnte Komponist Johann Friedrich Kittl. Die Eins

brücke dieser Reisen hat Horn in einigen, durch die Feinheit der Naturschilderungen bemerkenswerten Gedichten, wie "Auf dem Großglockner", "Seefahrt", "Venedig", "Isola Bella", "Am Comersee", "Gondellieder", "Der Gondolier" u. a., niedergelegt. Eine Reisesfizze "Beschreibung der Passage über den Simplon" erschien 1847 in der Prager Zeitung. Nach seiner Heimer von der zweiten italienischen Reise vollendete er sein Trauerspiel "König Otakar", welches den Höhepunkt seiner dichterischen Lausbahn bezeichnet.

Dieses Drama erregte unter allen Werfen des Dichters die größte Aufmerksamkeit, was jedoch weniger seiner poetischen Vollendung, als seiner Tendenz zuzuschreiben ist. Es erlebte binnen wenigen Jahren vier Auflagen, ein Erfolg, dessen sich fein anderes Stud eines öfterreichischen Dichters - die "Ahnfrau" ausgenommen — rühmen kann und der um so auffallender ist, als horn in Brillparzer einen unübertreff= lichen Vorgänger hatte. Er hatte sich bereits in früher Jugend mit dem Blane beschäftigt, Ottofar, "biefen Riefen aus taufend Zwergen, aus feines Boltes eifernen Geftalten die eisernste, aus seinen Landesfürsten den strahlendsten", zum Belden eines dramatischen Gedichtes zu machen, verlor jedoch später ben Geschmack an seinen ersten Stiggen, verwarf sie und ging erft nach seiner Rückfehr von Hamburg wieder von neuem an diese Idee, wozu er sich durch forgfältige historische Studien vorbereitete. Die "Libussa" für 1844 brachte unter dem Titel "Die drei Fürsten" das Borspiel zu der Tragodie, eine wahrhaft "pompose Duvertüre", die nicht nur integrierender Bestandteil des Stückes, sondern zugleich der Schlüssel zum Verständnis des dritten Aftes ift.1) 1845 erschien das Drama nach Überwindung mannigfacher Schwierigkeiten, die sich der Drucklegung in den Weg gestellt hatten, im Buchhandel. Horn hatte damals an der Bubli=

<sup>1)</sup> Dr. Legis Glückselig. Böhmens "Ottokar" als bramatischer Stoff; mit besonderer Berücksichtigung auf Usso Horns neueste Bearbeitung. ("Libussa" für 1859, S. 277 sf.)

fation bereits alle Lust verloren und nur Klars Bemühungen soll es gelungen sein, die sehlende Sorgsalt des Dichters bei der Herausgabe zu ersehen. Das Stück ist "Kat und Bürgerschaft der königlichen Hauptstadt Prag in Ehren und Treuen gewidmet".

Horn war bestrebt, jede Reminiszenz an Grillparzer zu vermeiden. Schon die tschechische Schreibweise sämtlicher darin vorkommenden Eigennamen verrät den Beift, der es durchweht, und wenn etwas überrascht, so ist es nur der Umstand, daß sich horn in diesem Werke des Batriotismus nicht auch der böhmischen Sprache bedient hat, wodurch er ihm einen ewigen Plat in der Geschichte jener Literatur gesichert hatte, welcher es seiner Gefinnung nach angehört. Daß horn fich in diesem Drama so auffallend auf die Seite der Tschechen stellte, nimmt bei der Begeisterung, welche er anderseits für die deutsche Poefie, speziell für Schiller, befundete, fehr wunder, wie überhaupt fein ftetes Rokettieren mit der tichechischen Sache einen sehr merkwürdigen Kontrast zu seiner zeitweiligen deutsch-freundlichen Gefinnung bildet. Nach einer Erklärung für diesen Zwiespalt in dem Charafter des Dichters sucht man vergeblich.

War Grillparzers Ziel die Verherrlichung des Hauses Habsburg, zu dessen späterer Weltmacht in der Schlacht auf dem Marchselde der Grundstein gelegt wurde, so will Horn dem böhmischen Bolke in Ottokar seinen größten König vor Augen führen. Ist Grillparzers Ottokar ein Rebell, welcher sich durch seine Selbstüberhebung den Untergang bereitet, so ist er bei Horn der große Nationalheld, der den niedrigen Kabalen von Landes= und Königsverrätern zum Opfer fällt. Demgemäß legt Horn alles darauf an, die Gestalt des Böhmenkönigs auf Kosten seiner Gegner leuchtend und sympathisch hervortreten zu lassen.

Das Borfpiel zeigt uns die beiden späteren Gegner auf einem gemeinsamen Kreuzzuge gegen die heidnischen Preußen. hier ist es Otakar, ber Rudolf durch seine Dazwischenkunft

vor der Reule des preußischen Großfürsten Bitold errettet — eine Tat, welche dem Borgehen des erwählten Kaisers gegen seinen Lebensretter den Stempel der Gehässigseit und des Undankes aufdrückt. Als Otakar Vitold zwingen will, sein Land von ihm zu Lehen zu nehmen, zieht dieser einen ehrenvollen Tod vor und stürzt sich in den See, nachdem er dem Sieger in prophetischen Worten seinen eigenen Untersgang und den Zerfall seines Reiches vorhergesagt hat.

Alle Vorgänge, welche in Grillparzers Drama Kohlen auf Ottofars Haupt sammeln, wie die Verstoßung der Königin Margarete und die Vermählung mit Kunigunde, hat Horn von der Bühne verbannt. Er läßt Otafar bereits im 1. Alt als Gatten Kunigundens auftreten. Auch Beneschs Tochter Berta wird nur flüchtig erwähnt. Die Szene Grillparzers, in welcher der stolze König die Kaiserkrone mit der Begründung zurückweist, daß er lieber ein reicher König als ein armer Kaiser sein wolle, sindet bei Horn ein national gefärbtes Pendent. Seinen Otasar leitet bei diesem Schritte jedoch noch eine andere Erwägung. Während Grillparzers Ottofar sein Land mit Deutschen besiedeln will, deren Gewerbessels und Kunstfertigkeit er anerkennt und von seinen Untertanen nachgeahmt sehen will, verabscheut er in Horns Drama jede Berührung mit dem Rachbarvolse.

Ein Borzug Horns vor Grillparzer liegt darin, daß bei ihm der Verrat der Rosenberge viel gewaltiger motiviert erscheint. Hierzu dient die große, mit Recht viel bewunderte Landtagszizene im 2. Afte, in welcher Otafar der Stadt Prag Privilegien zuerkennt, durch die der Abel in seinen Rechten verletzt wird. Den Beziehungen Zawischs zu Kunizunde ist nicht jene weitgehende Bedeutung beigelegt wie bei Grillparzer, was allerdings der Behandlung einen großen Teil des Reizes entzieht. Von wessen Hand Otafar den Tod in der Schlacht sindet, erfährt der Leser der Hornschen Tragödie nicht, da die Episode mit den beiden Merenberg hier gänzlich sehlt. Sterbend bereut der König den Bruch

seines Vasalleneides und verflucht die Verräter, welche ihn im ungünstigsten Augenblicke veranlaßten, dem Feinde eine Schlacht zu liefern. Seine letzten Worte sind: "Herr, nimm die Schuld von mir, die schwere Schuld!"

Im ganzen ist Horns Tragöbie viel einsacher als die Grillparzersche mit ihrem imposanten szenischen Apparate und der farbenprächtigen Ausstattung, was bei der Analogie des Konfliktes und vieler Szenen stark hervortritt. Horns Sprache zeichnet sich durch ihren Wohlsaut und die Korrektheit der Berse aus. Nur hin und wieder schlichen sich Ausdrücke und Wendungen ein, die man lieber durch andere ersetzt sähe. Wir verweisen nur auf Otakars Ausruf: "Verfluchte Wirtschaft!" (1. Auflage, 1845, S. 81) oder auf die Worte des sterbenden Königs: "Laß die zwei Verräter zusammenhauen — Wilota — Schurke — Vieh . . . " (S. 137).

So groß der schriftstellerische Erfolg des "Otakar" gewesen sein mag, so ließ doch der spezifisch böhmische Patriotismus, welcher aus dem Stücke sprach, keine Bühne an
eine Aufführung desselben denken — die Prager am allerwenigsten. Zum Teil mag auch die allgemeine Anerkennung,
welcher sich Grillparzers Ottokar erfreute, dazu beigetragen
haben, daß man dem Drama Horns von Anfang an mit
einigem Mißtrauen begegnete. Der Dichter sah ein, daß er
sich zu einer Umarbeitung des Werkes verstehen müsse, wenn
er es überhaupt seinem Zwecke zusühren wollte. Zu dieser
Arbeit entschloß er sich jedoch erst 1858, 13 Jahre nach
dem Erscheinen der 1. Aussage.

Es war eine seiner letzten literarischen Arbeiten. Er unterdrückte in dieser Bühnenbearbeitung, die 1859 als 4. Auflage im Druck erschien 1), manche Kraftstelle, änderte vieles und schrieb einen neuen, dramatisch wirksameren Schluß des 4. Aktes. Auch die Sterbeszene Ottokars fehlt in dieser Bearbeitung, wofür eine umfangreiche Liebesszene

<sup>1)</sup> Prag und Leipzig, J. G. Calves, E. H. Weyers Buchhandlung.

zwischen Zawisch und der Königin das Publikum entschädigen soll. Durch die vielsachen Milderungen war nun aus dem ursprünglichen Otasar allerdings ein ganz anderes Stück geworden, aber in Prag konnte man sich auch jetzt noch nicht zu einer Aufführung entschließen; wohl aber in Linz, wo die Tragödie am 12. Juli 1858 in dieser neuen Gestalt in Szene ging. 1) Der Erfolg soll glänzend genug gewesen sein, um auch größere Bühnen zur Nachahmung dieses Beispiels auszumuntern, allein das Stück kam dennoch an keinem anderen österreichischen Theater zur Darstellung. Ob eine geplante Aufführung in Königsberg zustande kam, läßt sich nicht mehr sestsstellen.

Bur selben Zeit, als Horn ben "König Otakar" vollendete, überraschte er seine intimeren Freunde durch ein zweites Trauerspiel: "Katharina von Este", welches er später in "Katharina Cibo" umtauste. Auch dieses Drama konnte infolge von Zensurhindernissen in Prag nicht aufgeführt werden. Anderen Bühnen reichte es der Dichter gar nicht ein und es blieb wie so viele andere seiner Arbeiten ungedruckt.

Im Herbst 1846 verließ Horn abermals seine Heimat und begab sich nach Dresden, wo er zu überwintern beschloß. Wie vor Jahren, so machte er auch jetzt durch seine Persfönlichseit und seine gesellschaftlichen Talente in den dortigen Kreisen Aufsehen. Er glänzte vorzüglich im Salon Hatzeldt und verkehrte viel mit Guttow, der zur selben Zeit als Intendant der Hostheater nach Dresden berufen wurde.

Nuch mit vielen anderen bedeutenden Männern wurde er gelegentlich seines zweiten Dresdener Aufenthaltes bekannt. Er selbst schreibt in einem Briefe an Dr. K. v. Hanssgirg: "Ich verkehre mit Schnorr, Bendemann, Hübner, Ershard von den Malern — mit Ritschl und Hähnl von der

<sup>1)</sup> Siehe Linzer Zeitung vom 14. Juli 1858, Nr. 158; Linzer Wochenbulletin für Theater, Kunst und Belletristif vom 17. Juli 1858, Nr. 29; Wiener Theater-Zeitung vom 22. Juli 1858, Nr. 162.

Bilbhauergilbe — beiben Devrients, Senger, dem genialen Architekten Ferdinand Hiller, Richard Wagner, Schulz und Falkenstein." Es ift begreiflich, daß Horn in so illustrer Umgebung nicht müßig gehen konnte. "Was mich betrifft", schreibt er, "so haben Sie sehr Unrecht, daß Sie mir eine mehr als Hamletsche Trägheit vorwerfen. Ich habe meine Gedichte gesammelt, was keine kleine Aufgabe war, habe ein großes Gedicht "Der Bauernkrieg" nun dazugeschrieben, habe für den "Grenzboten" so viel gearbeitet, daß ich mich beinahe wieder in die Politik und Tagesliteratur festgerannt hätte, wenn nicht die vielseitige Anregung meiner Freunde mich in die alte Bahn immer wieder zurückbrächte." . . . "Mehr als in Prag und Trautenau in einem Jahre gemacht wurde, ist hier in zwei Monaten fertig geworden." 1)

Mit der Sichtung seiner Gedichte tam Born in verhältnismäßig furzer Zeit zu Ende. Die Gesamtausgabe erschien noch 1847 im Verlage von Friedrich Ludwig Berbig in Leipzig. Frau Rlar gebührt, wenn wir dem Zueig= nungsgedichte Glauben schenken durfen, ein Sauptverdienst an dem Zustandekommen der Sammlung. Daß er für diefelbe den Berleger der "Grengboten" mablte, dürfte feinen Grund in den obenermähnten Beziehungen Sorns gu Diesem Blatte haben. Obwohl seit seiner Jugend mit dem Herausgeber, Ignaz Ruranda, befreundet, war er erft in den letten Jahren mit ihm in regeren literarischen Berkehr getreten. 1847 brachten die "Grenzboten" zwei von Horns besten Novellen: "Der unglückliche hofmeister ober wie es in Böhmen noch ist"2) und "Baschhampel, aus bem böhmisch-schlesischen Gebirge"3). Die erstgenannte schilbert bie Leiden des armen Studenten Theodor Nestasny, welcher als Hofmeister eines ungezogenen Jungen auf das Schloß eines böhmischen Freiherrn kommt und hier die Blicke der

<sup>1)</sup> Un B. A. Rlar, 3. Januar 1847 (Brief im Befig bes Berfaffers).

<sup>2)</sup> Nr. 14 und 15.

<sup>3)</sup> Nr. 28 und 29.

ältlichen Schloffrau auf sich zieht, die sich zuerft von ihm die Sühneraugen schneiden läßt und dann mit ihm vierhändig spielt. Nach 15 jährigem, burch mannigfache Kabalen ber Baronin und eines eifersuchtigen Leibjägers gestörten Brautstande führt ber Student die von ihm geliebte Rammerzofe Betti beim. - "Baschhamvel" entwirft ein Bild von ben Gefahren, welchen die Schwärzer an ber böhmischen Grenze ausgesett waren. Der berüchtigte Bascher, welcher im Mittelpunkt ber Erzählung fteht und beffen Geftalt ber Wirklichkeit entnommen sein soll, erfährt, daß seine Tochter einem seiner Feinde, dem Grengiager Rarl, des Nachts bie Tür öffne und zwingt biesem bas Versprechen ab, sie übers Jahr zu heiraten. Als Rarl fein Wort nicht halt, lauert er ihm in Gesellschaft anderer Schwärzer auf und feuert einen Schuß auf ihn ab. Rarl ift balb soweit bergeftellt. daß er das Mädchen heimführen kann, der Baschampel wurde jedoch bei dem Rencontre so schwer verwundet, daß er fortan von feinem "Gewerbe" laffen mußte.

Horn vereinigte diese beiden Novellen mit einigen anderen und gab sie unter dem Titel "Böhmische Dörfer" in demselben Jahre in zwei Bänden bei Herbig heraus. 1) Die Sammlung, welche ihm in der Geschichte der Erzählungssliteratur einen hervorragenden Namen gesichert hat, ist seinem Jugendfreunde Ignaz Kuranda gewidmet. Unter den darin enthaltenen Novellen übertrifft "Der Bauernesel", dem Umfange und Gehalt nach, alle übrigen. Er ist wohl das bedeutendste, was Horn auf dem Gebiete der Novelle geschaffen. Der Dichter führt uns in die Zeit der Erlassung des Robottpatentes durch Kaiser Josef II. Der Schauplatzift seine Baterstadt Trautenau, aus deren Archiven er die Grundlagen zu seiner Darstellung entnommen haben dürfte. Da das Patent die Gerechtsame der Behörden in mannigssacher Hinsicht schädigte, beschloß man, den Bauern anstatt

<sup>1)</sup> Zweite wohlfeile Ansgabe 1850.

besselben ein anderes, unterschobenes, zu verlautbaren. Als aber jenen der Betrug der Beamten bekannt wurde, griff eine furchtbare Erbitterung unter ihnen Blat und es fam zu einem Aufstande. Die Rädelsführer waren die Brüder Johannes und Beter Menzel, beren Schwägerin Ratharina und der Bauer Rolbe, die fämtlich auch private Urfachen hatten, an dem Stadtrate von Trautenau ihr Mütchen zu fühlen. Johannes hatte in einem Wirtshause aufrührerische Reden gehalten und war beshalb auf den Bauernefel, ein Instrument, welches die Eigenschaften der Folter und des Brangers in sich vereinigte, gesett worden; Beter ereilte dasjelbe Schicksal, als er mit einem früheren Geliebten Ratha= rinens auf offener Straße in einen Wortwechsel geriet; Rolbes Wut richtete fich speziell gegen den Schaklarer Amtsverwalter Böhme. Ratharina, Die sich für eine empfangene Brügelstrafe rächen will, ist die eigentliche Seele des Aufstandes, da sie den Mut der anderen stets von neuem ent= flammt. Die Rebellion führte zu keinem Resultate. Wohl saßen die Ratsherren von Trautenau zwei bange Tage lang in dem Rathause gefangen und mußten mit einziger Musnahme bes Hauptmannes Riesling, der die Feste verteidigte, den infamierenden Gselsritt machen; ja, was das schlimmste war, die Bauern tanzten eine Nacht hindurch mit den wohl= edlen Gattinnen der Ratsherren — als jedoch das Militär ben bedrängten Behörden zu Silfe fam, verloren die Aufständischen den Mut und ergaben sich. Da fie furz zuvor den Bauernesel verbrannt hatten, mußte Beter, ehe er zum Galgen geführt wurde, einen neuen gimmern und barauf reiten. Es würde zu weit führen, wollten wir auf die einzelnen Episoben eingehen, welche fich an die trefflich gezeichneten Figuren der Ratsherren, des tückischen Verwalters Böhme, des Jesuiten= paters Beschke und bes geiftlichen Boten Siebler knupfen.

Die übrigen Novellen in den "Böhmischen Dörfern" entbehren des historischen Kolorits. Die Musikantengeschichte "Gevatter Schwanda" scheint auf eine alte Sage zurück= zugehen, welche erzählt, wie ein famoser Geiger eines Nachts ben höllischen Geistern zum Tanze aufspielte. — In den "Beiden Studenten" wird die Liebesgeschichte des wohlshabenden Iohann Swoboda und des armen Jakob Pischta mit den Töchtern eines Schloßverwalters geschilbert. Während jene Iohanns und Liduskas ziemlich ungestört verläuft, weiß es ein abgewiesener Freier Miladas zu erwirken, daß Jakob zum Militär einberusen wird. Als ein Sänger ihm rät, zum Theater zu gehen, slieht er unter falschem Namen und kehrt erst nach Jahr und Tag als gefeierter Tenorist nach Prag zurück. Miladas Eltern, welche ihr nicht gestatteten, des steckbrieslich verfolgten Militärssüchtlings in ihrer Gegenswart auch nur mit einem Worte zu gedenken, können dieser Verbindung ihre Zustimmung nun nicht mehr versagen.

Diese Novelle ift außerdem dadurch bemerkenswert, daß Horn darin seinem alten Freunde und Mitarbeiter W. A. Gerle, der ein Jahr früher in den Fluten der Moldau den Tod gesucht und gefunden hatte, ein Denkmal gesetzt hat. Jakob lernt ihn in Prag als den "Hauptrezensfenten, der in alle außwärtigen Blätter schreibt", kennen.<sup>1</sup>) Der Dichter schildert ihn als einen "schlanken, zierlich geskleideten Mann, der, obwohl nicht mehr jung, sich ungemein jugendlich geberdet", nennt ihn ein "lebendiges Künstlerslexikon" und "in Theaterintriguen wohl bewandert" und sagt, daß er nur selten und beim Champagner Anfälle von Liberalismus habe.

"Das Bab im Gebirge" (auch in der "Libussa" für 1848) behandelt eine Duellaffäre. Ein nicht näher bestimmter junger Mann namens Hugo schlägt sich mit dem Kapitän v. Göhow, der ihm die Liebe eines schüchternen Pastorenstöchterchens streitig macht. Hugo verwundet seinen Gegner am Arme und seiner Heirat mit Sophie stünde kein Hinsbernis im Wege; als sie jedoch nur unter der Bedingung

<sup>1)</sup> Bgl. "Österreichischer Parnaß", S. 18: "Korrespondent aller auswärtigen Zeitungen."

seine Gattin werden will, daß er ihr verspreche, sich nie wieder zu schlagen, muß er ihr entsagen und beide verheiraten sich später anderweitig.

In eine ähnliche Situation, wie Hugo in dieser Novelle, kam der Dichter selbst wenige Monate nach ihrem Erscheinen. Er geriet in dem Hause des Kapellmeisters Ferdinand Hiller in Dresden in einen Streit mit dem jungen Waler Artur v. Ramberg, mit welchem er von Prag aus, wo Rambergs Bater als General lebte, näher befreundet war. Ramberg selbst hatte kurze Zeit früher Uffo Horns Porträt für die "Lidusse" (1847) gezeichnet.")

In einem Pistolenduell mit dem Maler wurde Horn am rechten Arme schwer verwundet. Zu einer Arreststrafe verurteilt, erbat er sich gegen Ehrenwort die Erlaubnis, in seine Heimat zurückzusehren, wo kurz vorher die Revolution ausgebrochen war. Ein älterer Biograph versichert, daß dies nicht Horns einziges Duell gewesen sei.

In Prag angelangt, stürzte sich ber Dichter in ben Strudel der politischen Ereignisse. Er hielt in nationalstschechischem Sinne Reden auf der Aula und trug sich eine Zeitlang mit dem Gedanken, im Interesse der Universität ein Journal, den "Böhmischen Herold", mit einem Beiblatte "Das schwarze Brett" zu begründen, wurde jedoch später davon wieder abgebracht. Sodann ging er mit einer Deputation nach Wien, überwarf sich jedoch bald nach seiner Rückehr mit dem Nationalkomitee und ging zu der Partei der Deutschen über, welcher politische Farbenwechsel ihm wenig Anerkennung eintrug. Bald nach dem Kongresse der Deutschen in Teplitz zog er sich verstimmt und geistig wie physisch erschöpft von der Politis zurück und begab sich nach

<sup>1)</sup> Danach die Lithographie im 1. Hefte der "Erinnerungen" (Prag 1855). Außerdem gibt es einen Stich von W. C. Wrankwore in 4°. — Artur v. Ramberg war 1815 in Wien geboren, ging 1850 nach München und wurde 1860 Professor an der großherzoglichen Kunstschule zu Weimar. S. Wurzbach, Biogr. Lex. XXIV, 305 ff.

Gräfenberg, wo er die gewünschte Erholung fand. Bon hier kehrte er nach Dresden zurück, um die über ihn verhängte Arreststrase zu verbüßen.

Allein die Kampfluft, welche die Revolutionszeit in ihm wachgerufen hatte. ließ ihn keine Rube finden und so entschloß er sich Ende 1849, als Freiwilliger im 2. Regimente ber Holfteiner Jäger ben Feldzug in Schleswig unter Willisen mitzumachen. Ob ihn der deutsche Patriotismus zu diesem Schritte trieb, muß bei bem Dichter bes "König Otafar" bahingestellt bleiben. Wahrscheinlicher ist es, daß ihn eine innere Verstimmung und Verbitterung, die aus nichtpolitischen Motiven entsprang, dazu veranlaßte, den Regungen seiner stets kampfbereiten Natur diesmal nachzugeben. Er erhielt in einem Treffen eine Wunde, an der er längere Zeit hindurch frank baniederlag. Gine garte Frauenhand foll ihn liebevoll aevfleat haben. Er erzählte die Erlebniffe dieses Feldzuges in einer anziehenden Schrift, welche unter bem Titel "Bon Ibftebt bis zu Ende" im Jahre 1851 mit einer Widmung an seine Kameraden vom 1. und 2. Jägerkorps bei Hoffmann und Campe in Hamburg erschien. Lose Bemerkungen über Ereignisse bes Krieges wechseln barin mit Schilderungen bes Treibens im Lager und Charafteristifen interessanter Versönlichkeiten ab. Ungerecht ist der Vorwurf, welchen Horn bei dieser Gelegenheit gegen die deutschen Schriftsteller im allgemeinen erhebt: daß sie nämlich nur unmännlich und schlecht zu sterben wüßten. Er zeiht Brut, Berwegh und Beibel der Großmäuligkeit, scheint jedoch Arndt, Körner, Schenkendorf und andere, welche ihren Patriotismus nicht nur durch Wort und Schrift, sondern auch durch die Tat bewiesen, vergessen zu haben. Außer verschiedenen poetischen Rleinigkeiten brachte das Jahr 1850 die Broschüre "Die Wiedereinsetzung ber Jesuiten in Böhmen" (Leipzig, Otto Wigand).

Nach seiner Rückfehr aus Schleswig-Holstein nahm Horn in seiner Vaterstadt Trautenau seinen bleibenden Auf-

enthalt. Er verließ fie nur zu vorübergehenden Besuchen in Brag, wo er sich im Kreise seiner alten Freunde sehr wohl fühlte. Mehr als früher lebte er nun seinen literarischen Arbeiten. 1851 erschienen bei Costenoble in Leipzig drei historisch-volitische Novellen unter dem Titel: "Aus drei Jahrhunderten, 1690, 1756, 1844", wovon zwei schon früher unter einem Bjeudonym gedruckt worden waren und die besonders durch die Beleuchtung der fogialen Gegenfäte bemerkenswert find. Gine zweite veranderte Auflage folgte ein Jahr später. Nach wie vor war er für die "Libussa" tätig. Auf dramatischem Gebiete vollendete er bald nach Oftern 1853, gelegentlich eines furzen Aufenthaltes in Brag. das historische Schauspiel "Die Brätendentin". Auf den Rat einiger Freunde beschloß er, den etwas flüchtig gearbeiteten letten Aft umzuändern und nahm es nach Trautenau mit; er scheint jedoch damit nicht zu Ende gefommen zu fein.

Bollendet liegt uns dagegen das fünfaktige Luftspiel "Sie muß einen Mannhaben") vor. Dasselbe gründet sich, wie auf dem Titel bemerkt ist, auf eine in den Briefen der Herzogin Elisabeth von Orléans erzählte Geschichte. Dieser zusolge heiratete im Jahre 1687 der Sohn des reichen Rates de Briou gegen den Willen des letzteren die geistvolle Mademoiselle Charlotte Rose Caumont de la Force († 1724), welche la Bruydre in seinen "Charactdres" unter dem Namen Cesonie verewigt hat. Der Bater verbot ihm, seine Gattin zu sehen, sie aber ließ ihm sagen, daß er auf ein gegebenes Zeichen in den Hos seines Hauses kommen möge, um dort einige Bären tanzen zu sehen. Sie selbst zog eine Bärenhaut an und der junge de Briou fand unter dem Borwande, das Tier zu liebsosen, Gelegenheit, seine Frau zu sehen. In einem späteren Brozesse wurde die Ehe für nichtig erklärt. A

<sup>1)</sup> Als Manuffript gebruckt. Brag 1857.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Correspondence complète. Traduction entièrement nouvelle par M. G. Brunet. 2. vols. Paris 1863. I. S. 401 ff.

Auf diese bescheibenen Angaben hat Horn eine sehr an= ziehende Lustspielhandlung aufgebaut. Jaques de Briou ift in bem Stücke ein fehr unselbständiger junger Mann und die heimliche Heirat würde ohne die Energie des entschlosse= nen, aber ziemlich mittellosen und hählichen Mädchens nicht zustande kommen. Sie beredet ihn, sie des Nachts zu entführen, allein der Plan wird vereitelt, da der Huissier Griffle, das von Jaques' Mutter zu seiner Überwachung bestellte Aufsichtsorgan, davon erfährt. Als Madame de Briou, um das Seelenheil ihres Sohnes besorgt, einen Badagogen für ihn engagiert, weiß sich Mile. de la Force unter Dieser Berkleidung in sein Haus einzuschleichen. Allein eine unvorsichtige Außerung ihres tappischen Geliebten verrät sie und sie muß fliehen. Endlich entführt sie ihren Gatten als Bar verkleidet selbst. Der Dichter, der dieses Stud für ben Bühnengebrauch drucken ließ, reichte es verschiedenen Theatern zur Aufführung ein, die es meift akzeptierten, da in Anbetracht des trefflichen dramatischen Aufbaues auf eine Wirkung zu rechnen war. In Brag hatte man bereits mit dem Ginstudieren begonnen, als Horn es plötzlich "doch zu gering fand, um nach so langer Zeit damit wieder auf der Bühne zu debütieren", und es zurückzog.

Das letzte Buch, welches bei Lebzeiten bes Dichters erschien, sind die "Bunten Kiesel" (Prag, bei Kober und Markgraf, 1859, 2. Aufl., 1863), eine Sammlung von fünf dem Werte und der Entstehung nach sehr verschiedenen Erzählungen. Der gemeinsame Titel ist in unleugbarer Erinsnerung an die sieben Jahre früher erschienenen "Bunten Steine" von Horns Landsmann Adalbert Stifter gewählt. Die interessanteste der in dem Büchlein enthaltenen Novellen ist "Gellert im Karlsbade" (zuerst gedruckt in der "Libussa" für 1851),1) in welcher sich der alte, kranke Prosessor

<sup>1)</sup> Herausgegeben in ben "Borträgen bes Deutschen Bereines zur Berbreitung gemeinnütziger Kenntnisse" (Dichtung und Kunst, Heft 1, 1901) nebst einer biographischen Einleitung von Wolfgang v. Burzbach.

Gellert um die Bereinigung zweier burch foziale Gegenfate getrennter Liebender ein Berdienst erwirbt. Die Charafterzeichnung muß in dieser Novelle besonders anerkannt werden. Gellert, sein treuer Famulus Sauer, General Ziethen, ber Rittmeister Giesecke und viele andere Figuren sind dem Dichter vortrefflich gelungen. - In ber "Mühltraub" behandelt horn die Erlebnisse einer Müllerstochter von Aupa, die er selbst noch gefannt haben will. Gertrud verliebte sich gelegentlich ihrer Unwesenheit in Wien in den iungen Kaiser Josef II., schlug in der Folge alle Beirats= anträge aus und tat sich im sogenannten Kartoffelfrieg dadurch hervor, daß sie die Österreicher von dem heimlichen Anruden der Preußen in Kenntnis setzte und selbst einen feind= lichen Hauptmann erschoß. Sie wurde vom Raiser dafür öffentlich belobt und führte fortan ein einsames, der Erinne= rung an ihn geweihtes Leben, bis fie Anfang der Awanzigerjahre ftarb. - "Die schone Insel" gibt eine poetische Umgestaltung ber romantischen Schickfale bes niederländischen Malers Tempesta (Bieter Molyn b. J., geb. 1637, gest. 1661), ber durch Rückfälle zum Protestantismus die Verfolgung ber römischen Inquisition auf sich zieht und mit seiner Gattin Bianfa bei bem Grafen Vitaliano Borromeo auf Isola Bella Schut findet. Dieser läßt ihn sein neues Schloß ausmalen und belohnt ihn fürstlich; als Tempesta jedoch bemerkt, daß der Graf sich in Bianka verliebt habe, treibt es ihn fort. In der Nacht auf dem See von den Häschern ber Inquisition eingeholt, hält er diese für Abgesandte des Grafen, welche ihm seine Gattin entreißen sollen, und ertränkt bie Unglückliche. Der edle Graf machte später seinen Einfluß bei weltlichen und geistlichen Gerichten für Tempesta geltend. Die Anregung zu diefer Erzählung empfing Horn bereits auf seiner zweiten italienischen Reise. schwächer als diese drei Novellen sind die beiden anderen, von welchen "Auch noch heute" die Karriere eines armen Forftgehilfen schildert, "Johannisbrunn" die Sage ber

Entstehung der berühmten Heisquelle zu einer Art Märchen außspinnt. Der Erzählung zusolge entstand die letztere auß den Tränen einer Nymphe, welche sich in einen schlasenden Jüngling verliebte. Horn behandelte denselben Stoff auch in einem Zyklus von drei Gedichten (in der "Libussa" für 1853), denen wir in jeder Hinsicht den Vorzug vor der Prosa-erzählung geben müssen. Wie sehr der Dichter den Ausentschalt in diesem Badeorte schätzte, erhellt aus dem Umstande, daß er sogar eine "Balneographische Stizze" über Johannissbrunn versaßt hat (in der "Libussa" für 1854), die sich indes nur stillistisch über das Niveau der Fremdenführer erhebt.

Die beiden letten Erzählungen der "Bunten Riesel" zeigen bereits eine bedeutende Abnahme der poetischen Ge= staltungefraft Horns. Es sind die Spuren einer beginnenden Aranklichkeit, die seinen frühen Lebensabend fehr verdüsterte. Im Jahre 1856 vermählte sich der 39jährige mit dem Fraulein Wilhelmine Jenejf von Jezowa auf Ralenic. Über die Vorgeschichte biefer Che und ben Charafter ber Erforenen bes Dichters schweigen seine Biographen, es ift jedoch fein Grund vorhanden, diese Verbindung als eine nicht glückliche anzusehen. Er sollte sich des spät begründeten Hauftanbes nicht lange erfreuen. Schon furze Zeit nach ber Beirat lähmte ein Schlagfluß seinen "fast athletischen Rörper, welcher einst für ein Ibeal männlicher Schönheit gegolten hatte". Ein zweiter folgte am Tauftage seiner einzigen Tochter Raroline, ein dritter und vierter ließen nicht lange auf sich warten. Der Dichter suchte in mehreren Babern Rräftigung und schien dieselbe auch in der Tat gefunden zu haben. Im Spätherbste bes Jahres 1859 begab er sich anscheinend im besten Wohlbefinden nach Prag, um ber Feier der 100. Wiederkehr von Schillers Geburtstag beiguwohnen. In einer begeisterten Ansprache, welche er bei bem Bankett auf der Sophieninsel hielt, glaubte man die jugendliche, feurige Beweglichkeit seines Beistes, die alte Kraft seiner Rebe wiederzuerkennen, nur der volle Glockenton der Stimme hatte gelitten und die kräftige Gestalt stützte sich auf einen Stab. Es war sein letztes öffentliches Aufetreten. Kurz nach seiner Rücksehr nach Trautenau erkrankte er abermals schwer. Nach  $4^{1}/_{2}$ monatlichem Krankenlager schien zwar eine Besserung einzutreten, aber eine noch schlimmere Rezidive machte seinem Leiden am 23. Mai 1860 ein Ende. Er hatte ein Alter von nur 43 Jahren erreicht.

Da mit Uffo Horn einer der beliebtesten Dichter Deutsch=Böhmens aus dem Leben schied, erregte sein früher Tod allgemeine schmerzliche Teilnahme. 1)

Ein Jahr später, am 23. Mai 1861, wurde dem Dichter über seinem Grabe auf dem Friedhofe zu Trautenau ein Denkmal gesetzt, mit dessen Herstellung der Prager Bildshauer Th. Seidan betraut worden war. Es stellt eine trauernde Muse vor. Um Sockel ist ein bekränztes Medaillon mit dem Reliesbildnisse Ufso Horns angebracht. 2)

Horns literarischer Nachlaß, welcher sich nach seinem Tode in der Dachkammer und in den Kellerräumen seiner Wohnung vorsand, wurde von seinem Freunde, dem Arzte und Reichsratsabgeordneten Dr. Bernhard Abolf Pauer gesichtet und sodann dem Schriftsteller Ferdinand Misowec übergeben, der die Herausgabe übernommen hatte. Er enthielt Borarbeiten zu einer zweiten Ausgabe der Gedichte, die erwähnte freie Umdichtung der Sonette des Camoens, mit welcher sich Horn in der letzten Zeit viel beschäftigt hatte, und zahlreiche, teils vollendet, teils nur in Entwürsen vorhandene Novellen und dramatische Werke. Unter den letzteren werden ein fast ganz ausgearbeitetes fünsaktiges Trauerspiel "Benvenuto Cellini" und zwei fertige

<sup>1)</sup> Über die Trauerseiern, welche der Brager Berein "Arkadia" und Klars Blindeninstitut zu Ehren des Dahingeschiedenen veranstalteten, siehe "Bohemia" 1860, Kr. 129; "Ostdeutsche Bost", Beilage zu Nr. 153.

<sup>2)</sup> Siehe "Wiener Zeitung" 1861, Nr. 124; "Fremdenblatt" 1861. Rr. 144.

Schauspiele "Der Rabbi von Prag" und "Die Fürstin von Savello" erwähnt, über beren Absassait nichts Näheres befannt ist. Auch wertvolle Beiträge zu der Biosgraphie des Dichters fanden sich im Nachlasse vor. 1) Als Mitowec mit seiner Arbeit nicht zu Ende kam, übertrug die Witwe dieselbe an Horns ältesten Biographen Dr. K. von Hansgirg, aber auch dieser entledigte sich der Verpslichtung nicht. Heute besindet sich der Nachlaß des Dichters im Besitze des "Vereines sür die Geschichte der Deutschen in Böhmen", der ihn, wie verlautet, demnächst einem größeren Publikum zugänglich machen wird.

\* \*

Wir feben in Uffo Born eine interessante Dichtergestalt, beren charafteristischer Zug weniger die Driginalität als eine ausgesprochene Fähigkeit glücklicher Nachempfindung Er schließt sich in den Motiven, in der Form, ja jogar in den Titeln seiner Werke gern an bereits beliebte Dichtungen seiner Zeit an. Wir erinnern nur an "Camoens im Eril" (Halm), die "Lieder eines Blinden" (Anaftafius Grün), "König Otafar" (Grillparzer) und die "Bunten Riesel" (Abalbert Stifter). Trot dieser unleugbaren Abhängigkeit war er stolz, ritterlich, in der Boesie wie im Leben. Wie seine personliche Erscheinung etwas Imponierendes, Einnehmendes hatte, so ift auch seinen Dichtungen ein Schwung, eine sprachliche Gewalt eigen, wie wir fie nur felten wiederfinden. Gin zeitgenöffischer Kritifer schrieb einft, daß es Horn beschieden sei, sich zur Brücke zwischen Lenau und Anastafius Grün zu wölben, denn in ihm reiche die Milde des einen der Kraft des andern die Hand. Da Horn seine Gedichte meift zu bestimmten Gelegenheiten schrieb, war es ihm um die packende Wirkung beim Vortrage zu tun. Er war der Meister bes Gelegenheitsgedichtes und kein anderer verstand es so wie er, den poetischen Funken, welchen ein gegebener

<sup>1) &</sup>quot;Fremdenblatt" 1860, Nr. 278; "Theaterzeitung" 1859, Nr. 150.

Anlaß bot, zu hellen Flammen der Begeisterung emporlodern zu lassen. Dieser Umstand brachte es jedoch mit sich, daß seine Gedichte zwar viel bewundert, aber auch schnell wieder vergessen wurden. Kaum eines hat in der Erinnerung der Leser den kurzen Lebenslauf des Dichters überdauert, keines ist populär geworden.

Eine hervorragendere Stellung als dem Lyrifer gebührt dem Dramatiker Horn, obwohl es lange dauerte, bis er sich in dieser Richtung seines Schaffens über das Niveau bes Alltäglichen erhob, da ihm zum Dramatifer eine wichtige Vorbedingung, die geistige Rube, fehlte. Es war nicht seine Sache, sich lange mit einem Stoffe zu beschäftigen, ibn wiederholt im Beiste umzugeftalten und schließlich in voll= endeter Form zu produzieren; faum war der Blan gefaßt, so brangte es ihn, das nicht ausgegohrene Werk zu Bapier zu bringen. Seine bramatischen Schöpfungen tragen baber oft den Charafter des Übereilten. Aftethisch am höchsten fteht unstreitig sein "König Dtakar", obwohl sich gerade an diesen der so oft gegen ihn erhobene Vorwurf tschechischer Gefinnung knüpft. Wie sehr er jedoch auch im Berzen als Ticheche fühlen mochte, so fesselte ihn doch das unzertrennliche Band ber Sprache an die deutsche Sache und machte ihn, wenn auch gegen seinen Willen, zum Pionier berselben.

Das größte Verdienst gebührt ihm jedoch als Novellisten. Als solcher hat er sich bereits bei seinen Zeitgenossen durch die treue Wiedergabe des heimischen Kolorits, seine klare Beobachtungsgabe und die Feinheit seines Stils große Anerkennung erworben und als Novellist rechtsertigt er die Beachtung, welche ihm von urteilssähigen Kreisen entgegengebracht wurde, im vollsten Maße.

## Briefe bon Robert Hamerling.

Mitgeteilt von

#### Karl von Thaler.

Auf dem St. Leonhardsfriedhofe in Braz schläft Robert hamerling seit vierzehn Jahren. Über seinem Grabe erhebt sich ein schönes Denkmal mit seiner Bufte von ber Hand Bans Brandstetters. Die regelmäßig geschnittenen edlen Büge des Dichters find trefflich wiedergegeben. Auch der Ausländer, bem die deutsche Literatur und der Name Hamerling fremd waren, mußte fich bei ber Betrachtung bes Monuments fagen: "Hier ruht ein bedeutender Mann, aber glücklich war er nicht!" Der feffelnde Ropf zeigt den idealen, zugleich den leidenden Menschen. Hamerling hat auch viel geduldet, seelisch und förperlich. Ein weiches Gemüt und ein franklicher Leib waren ihm vom Schickfal gegeben worden und außer der Freude, die ihm das eigene Schaffen bereitete, hat er im Leben wenig Suges genoffen. Man bentt feiner nie ohne ein Gefühl ber Wehmut. Auch scharfe Kritik und Unterschätzung sind ihm nicht erspart geblieben und er war dagegen, obwohl ftets feines Wertes eingebenkt, außerft empfindlich. Bei feiner Naturanlage schmerzte ihn jeder Tadel tiefer, als ihn die feuriaste Anerkennung befriedigte. Das sieht man aus ben Bor- und Nachreden zu seinen Berten, aus feinen Briefen.

Persönliche Erinnerungen an Hamerling habe ich leiber so gut wie nicht. Ich habe ihn nur ein einzigesmal gesehen und gesprochen: im Jahre 1873, als ich mich Ende Mai auf der Rücksehr von einer italienischen Reise seinetwegen in Graz aushielt und ihn in seinem "Stiftinghaus" besuchte.

Den Gindruck, den er machte, konnte man nur betrübend nennen. Er war schon damals ein franker Mann und fah weit älter aus als seine Jahre. Die langen, schlaff herabhängenden, von ber Stirn weit zurückgestrichenen, früh ergrauten Haare umrahmten das feine blaffe Geficht, den Mund umfpielte ein mudes Lächeln. Trot des herrlichen Frühsommertages waren die Fenster geschlossen, als ob er sich vor der Luft fürchtete, und in bem Zimmer herrschte eine geradezu abscheuliche Atmosphäre, an der er keinen Anstoß zu nehmen schien. Recht wie ein an die Stube gebannter Patient faß er vor mir; nur aus seinen Augen blitte ein Schimmer von Jugend, jener emigen Jugend, welche ein Vorrecht der Dichter und Rünftler ift. Auch im Gespräche entwickelte er weit mehr Lebendigkeit, als fein leidendes Aussehen erwarten ließ, und soviel Liebenswürdigkeit ich nach allem, was ich schon über ihn geschrieben, wohl erwarten durfte. Tropbem beschlich mich bie Empfindung, daß ihm aus phyfischen Bründen Besuche nicht übermäßig angenehm seien. Dazu tam der üble Geruch in seinem Zimmer, der auf die Dauer schwer zu ertragen war. So führte ich trot meiner Verehrung für Hamerling fein Wiedersehen herbei. Mein erfter Besuch blieb auch der lette.

Borher und nachher aber stand ich fast ein Viertelsjahrhundert lang mit Hamerling in brieflichem Verkehr. Mehr als fünfzig Briefe in seiner schönen, einer Schulschreibsvorlage gleichenden Handschrift sind in meinem Besitze; viele darunter charakteristisch für ihn und seine Beziehungen zur Kritik, seine Auffassung und Beurteilung literarischer Bersönlichkeiten und Erscheinungen. Sine Auswahl dürste als Beitrag zur Kenntnis der Persönlichkeit Hamerlings nicht unwillkommen sein. Ist doch mit ihm einer der größten Dichter Deutschösterreichs dahingegangen.

Mein Brieswechsel mit Hamerling begann im Jahre 1866. "Ahasver in Rom" war erschienen und ich hatte ein Feuilleton in der "Neuen Freien Presse" über das Epos geschrieben. Mit wahrer Begeisterung, von der ich auch heute nichts zurücknehme.

Digitized by Google

Darauf erhielt ich ben folgenden, vom 12. März batierten Brief:

# "hochgeehrter Berr!

Wer ein Dichtwerk vom hohen fritischen Standpuncte fühl und ernft beurtheilt, hat ein Anrecht auf die Achtung des Boeten; ein Rritifer aber, ber fich für ein Buch erwärmt, dem es Freude macht, ber erobert das Berg, die persönliche innige Sympathie des Autors, und diesem muß es erlaubt sein, sich auszusprechen. Sieht man es in der Regel felbst den gunftigften Rrititen an, daß das Buch doch nur gelesen und fritifiert worden, weil dieß bas Metier, die Schuldigkeit des Referenten mar, fo mußte, mas Sie, verehrter Berr, über den ,Ahasver' schrieben, burch den aufrichtig=herglichen Antheil, der aus jeder Zeile spricht, mich wohl in dem Mage rühren, daß ich mir nicht verfagen fann, Ihnen direct und ausbrücklich ju danken und Ihnen zu sagen, daß ich mich sehr freue, Ihnen in Wien, wohin ich bald komme, vielleicht personlich bie Sand bruden zu durfen - Geftatten Gie mir, icon jest mich zu nennen

#### Ihren freundschaftlichft ergebenen

## Robert Samerling."

Nach Wien tam Hamerling nicht, wenigstens ersuhr ich nichts davon. Im nächsten Jahre richtete ich ein Schreiben an ihn, in dem ich zwei Bitten aussprach. Die erste galt einem Beitrage für den Kalender, den die Wiener "Konkordia" für 1868 zum Besten ihres Pensionssonds vorbereitete, die zweite ging dahin, Hamerling möchte sich ab und zu als Kritiker an der "Bücherzeitung" der "Neuen Freien Presse" beteiligen. Er erwiderte am 23. April:

"... Sehr gerne würde ich Ihrem Verlangen burch einen poetischen Beitrag für den Concordia-Ralender entsprechen, nur muß ich mir eine Frist von 8—14 Tagen erbitten. Was ich an Lyrif disponibel hatte, wurde soeben

an das Duffeldorfer und Leipziger Künstleralbum weggeben. Überdieß bin ich jest im Oprischen wenig productiv, da der Entwurf meines "Rönigs von Sion" (Jan van Leyden) mich ganz absorbirt, eines Epos, mit welchem ich auch meinen Keinden genugthun möchte und worin, so auch das, was mein Biograph in der Gott will, Bluftrirten Zeitung' vom 6. April d. J. vermißt oder übersieht, deutlicher und unbestreitbarer hervortreten dürfte. Binnen 8-14 Tagen hoffe ich aber, wie gejagt, auch wieder Lyrisches bieten zu können; haben wir doch lyrisch eBrutezeit : Frühling. Bas die Mitwirtung an der Bucherzeitung ber ,R. Fr. Breffe' betrifft, so weiß ich noch nicht, ob ich Ihrer freundlichen Ginladung folgen foll. Darf der Dichter an seines Gleichen zum Richter, beziehungsweise jum henker werden? Und wenn es bekannt murde, daß ich Recensionen schreibe, so mußte ich kunftig alle die poetischen Buchlein' mit beren Zusendung ich von auffeimenden Talenten aus Ober- u. Rieberöfterreich. Steiermark, Rärnthen, Rrain u. Tirol, ja felbst aus "Deutschland braußen' beehrt werde, und die ich jest mit einfachem Dank zur Renntniß nehmen barf, - die mußte ich bann alle recensiren', b. h. loben, um Niemand zu beleidigen. und das könnte doch ju große Dimenfionen annehmen. Ich schweige also lieber, so gerne ich auch in einzelnen Fällen, g. B. ju Gunften Ferchers von Steinmand, ben ich Ihnen warm empfehle, ein fritisches Botum abgeben möchte . . . So viel für heute, hochgeehrter Herr, Ich wünsche sehr, daß Sie trot näheren Berkehrs mit mir bie Fähigkeit nicht verlieren, sich fur meine Werke zu erwarmen; benn im allgemeinen bilbe ich mir ein, daß ber Dichter bei bem Rritiker durch personliche Berührungen immer viel risfirt."

Trot dieser Ablehnung sendete Hamerling vier Wochen später einen fritischen Artikel ein mit der bescheidenen Bemerkung: "Thun Sie sich bezüglich des Abdruckes durch=

aus keinen rücksichtsvoll-freundschaftlichen Zwang an und remittiren Sie mir die Expectoration, wenn Sie mit dem Inhalt nicht einverstanden." Natürlich geschah dies nicht, sondern sein Beitrag ward mit Freuden aufgenommen. Sbenso ein zweiter, der im Juli eintraf. Er hatte diesen, gleich dem ersten, nur mit R. H. unterzeichnet; Dr. Max Friedländer ) setzte den vollen Namen hin. Das schien Hamerling peinlich zu berühren, denn schon am nächsten Tage (3. August) schrieb er mir:

"Aus dem geftrigen Abendblatt ber ,R. Fr. Preffe' glaube ich schließen zu muffen, daß mein kleiner Artikel Ihnen an sich nicht recht zur Beröffentlichung gemacht ichien und daß Sie nur durch Hinzufügung meines vollen Namens bemfelben wenigstens für die Freunde meiner Boefien einiges Interesse verleihen zu können bachten. Ich gestehe, daß mir dieß nicht angenehm ift, benn bie volle Namensunterschrift giebt jenen Zeilen ben Unschein, als hätte ich mir weiß Gott wie viel barauf zu Gute gethan und mit benfelben feierlich als Profaiter und Journalist bebütiren wollen, mahrend dieselben doch Richts weiter vorstellen sollten als ein paar in anspruchslosester Form hingeworfene Bemerkungen. Ich fage bas nur, um Sie, hochverehrter Berr und Freund, zu bitten, fünftig gar feinefreundichaftlichen Rüchlichten zu nehmen, sondern, mas Ihnen an meinen etwaigen Ginsendungen nicht an fich, um der Sache und bes Inhaltes willen mittheilbar scheint, immer frischweg zu retourniren. Ich hoffe, mich zuweilen auch zu kleinen Arbeiten angeregt zu fühlen, zu welchen ich meinen vollen Ramen setzen kann, ohne daß es kleinlich und prätentiös erscheint."

Die zwei oder drei nächsten Briefe sind kurz und geschäftlich. Einer derselben diente einem wunderlichen Epos als Geleit, über welches Hamerling sagte: "Durch "Ahas-

<sup>1)</sup> Der damalige Chefredakteur der "Neuen Freien Presse".

verus in Rom' hat sich Herr Sigmund Schiller (Zselery) zu einem Ahasverus in Pest' anregen lassen und mir denselben (leider in allzugroßer "Ehrsurcht") gewidmet. Er hat mir eine Anzahl von Exemplaren übersandt und mich ersucht, gelegentlich einen Kritiker zur Kenntnißnahme zu veranlassen. Nehmen Sie mir's nicht übel, wenn ich Ihnen davon eines übersende. Sie sind ja jetzt eigentlich der einzige wohlbestallte Kritiker in Desterreich. Hat nur ein locales Tendenzgedicht (Zur Emancipation der Juden in Ungarn) liesern wollen. Seine Verse sind, wie mir scheint, hie und da echt poetisch angehaucht, wenn auch stellenweise metrisch und sprachlich hinkend. Schenken Sie ihm wo möglich eine Zeile."

Interessanter ist ber Brief, welchen Hamerling ber zweiten Auflage seiner lyrischen Dichtungen beilegte. Er lautet:

"Diese 2. Auflage meiner vor acht Jahren erschienenen Jugendgedichte ift gefichtet und um die Balfte vermehrt, also gewissermaßen ein neues Buch und den Kritifern als solches zu ,unterbreiten'. Es soll aber die Sammlung nach wie vor mein "Sinnen und Minnen", d. h. ben speciell jugendlichen, ideal= und schönheitsjeligen Samerling porftellen, und nur solches Neue ist aufgenommen, mas ben Grundton bes ursprünglichen Ganzen nicht ftort. Es ist barum bas Buch gewiß nicht so pikant zu lesen wie "Ahasver', aber da es noch Biele giebt, benen meine früheren Werke besser behagten als dieß epische, so kann biefen damit wohl geholfen werden. Ich schäme mich übrigens biefer stillen Rlange nicht, die den öben Bfad meiner Jugend umtont haben, im Gegentheil, ich bin gerade auf Diese Lieder stolz. Es ist auch Bieles darunter, so namentlich die humnen- ober streckversartigen Stucke in freien Rhythmen (,Der geblendete Bogel', ,Mein Gichbornchen', "Bollmond", "Lengnacht im Guben", "Antikes Seemarchen" u. f. w.) was ich niemals durch reifere und beffere lprifche Produktionen überbieten zu können glaube. Wenn die Lieder einfache Melodie haben, d. h. echt lyrische, so könnte dieß dem Verfasser des Ahasver' nur zur Ehre gereichen, denn nur so würde der Spiker sich auch als Lyriker erweisen. Doch genug — urtheilen Sie gütigst selbst und lassen Sie sich die Mühe nicht verdrießen, durch Lesung des sehr monotonen und gar nicht pikanten Buches voll ,antiquirter' Gefühle (die aber doch in ihrer Antiquirtheit' die Bürgschaft ihrer Wahrheit tragen, denn solche ,unzeitgemäße' Stoffe wählt man nicht, wenn man auf Effect im Publiko zielt) das Bild eines Poeten in sich zu ergänzen, für welchen Sie sich in der wohls wollendsten Weise interessieren.

In herzlichster Ergebenheit Ihr

Robert Samerling.

Graz, 9. Dez. 67."

Gleich nach diesem Briefe tam ein anderer, in welchem mir hamerling noch einmal seine Lyrif an bas Berg legte. Dann schwieg er drei Bierteljahr, und erft am 11. Oftober 1868, nachdem ich mich um sein Befinden erkundigt, erhielt ich wieder ein Schreiben, worin er über allzu viele Beschäftigung flagt. "Der "König von Sion" ift unter ber Breffe; da giebt es dreifache Correctur zu besorgen und nebenbei noch hie und da im letten Moment am Text zu bessern. Auch die Correctur der 4. Auflage des "Ahasver" hab' ich zu besorgen, täglich einen Bogen. Der Sofichausvieler Biers aus Betersburg hat in Riga den Ahasver' öffentlich vorgelesen, und das hat eine so ftarte Rachfrage bewirft, daß der fleine Reft der Auflage nicht mehr ausreichte und Richter jett einen neuen Abdruck in wirklich rasender Gile besorgen läßt." Dann heißt es am Schlusse: "Sacher-Masoch erzählt von mir? Gutes? Grugen Sie ihn bestens von mir und treiben Sie ihn an, baß er Novellen schreibt à la "Don Juan von Kolomea", teine Romane. Er ift ein fehr guter Gefellschafter, nicht wahr? Unerschöpflicher Sprecher! Das Gegentheil von Ihrem herzlich ergebenen hamerling."

Nach wiederholten Ankündigungen, welche von dem hohen Werte zeugten, den Hamerling seinem zweiten großen Werke beimaß, aber ebensosehr von der fast schüchternen Angstlichkeit, womit er es der Öffentlichkeit übergab, kam der "König von Sion" am 21. September 1868 in meine Hände und mit dem Buche der nachstehende Brief:

# "Hochgeehrter Berr!

Der "Rönig von Siam' ift tobt. — es lebe ber "Rönig von Sion"! Werden die Kritifer so rufen? Die Wirkung, welche bas Werk auf ben Faktor ber Druckerei gemacht hat, war eine große, und barauf gebe ich Etwas, benn ber Mann hat feine fritischen Vorurtheile. Gin paar Frauen lasen bas Werk auch schon, und Gine bavon bekam schließlich Rrämpfe und fagte, fie mare formlich ,ver= nichtet'. Aber das beweist Nichts. Für Defterreich machen Sie, hochgeehrter Freund, in der N. Fr. Breffe den Succes - beffen bin ich mir bewußt, und beffen werden auch Sie fich bewußt fein. Sie können fich baher vorstellen, mit welcher Spannung ich dem Augenblicke entgegensehe, zu erfahren, welchen Gindruck die Dichtung Ihnen macht. Sie murben mich unendlich verpflichten, wenn Sie gleich nach der Lecture, noch bevor Sie öffentlich barüber schreiben, mir nur in 2-3 Zeilen diesen Gindruck (im allgemeinen) brieflich andenten wollten. Sie sind mir ja nicht mehr bloger Rritifer, sondern aus dem Rritifer icon beinahe zum Freund geworden, - von Ihrer Freundschaft nun mage ich es, diesen Liebesdienst zu heischen.

Ich habe mich im "König von Sion" nicht wiedersholt, ich habe wieder Neues versucht. Die Art, wie das Ganze in die socialen, religiösen, politischen Fragen einsgreift, geht über das neronische Lebensbild hinaus. An Kühnheit sehlt's auch da nicht, und das Zeitgemälde bedingte eine der be Form dieser Kühnheit. Gine heftige Opposition sehe ich voraus, die zunächst von gewissen

Ständen ausgehen wird. Ich glaube, daß die Conception und Composition des "Königs von Sion" mein Reisstes und Bestes ist; sollte die Form nicht überall sertig sein, so wird dieß Gebrechen bei einem Neudruck, so Gott einen solchen giebt, verschwinden. Über das Verdienst will ich mich erst aussprechen, wenn ich weiß, daß es Ihnen nicht mißfällt; ich sage Ihnen nur, daß Personen, die Nichts von Versmaßen verstehen, also auch indifferent sind gegen den Hezameter, wenn sie etwas vom "König von Sion" zu lesen bekamen, zumeist ausriesen: "Wie angenehm sich das lesen läßt!"

Dieser Meinung war ich nun nicht. Ich glaube, daß es ein Mißgriff ist, wenn ein beutscher Poet in Hexametern dichtet. Sie bleiben doch immer ein fremdes Gewand, in dem die deutsche Sprache ihre Glieber nicht frei bewegen kann; und über den häufigen Widerstreit zwischen der Quantität der Silben und ihrer Betonung kommt man schwer hinaus. An richtigen Daktylen ist unsere Sprache herzlich arm und den Wohlklang des Keimes entbehrt man schwerzlich. Ich habe auch, wenn ich mich recht erinnere, in meiner Kritik des "Königs von Sion" mein Bedauern aussprochen, daß er auf dem antiken Sechsfüßler einherwandle, die Schönheiten und die Gedankentiese des Epos aber ebenso rückhaltlos anerkannt wie früher den "Ahasver in Kom", Hamerling freute sich meiner Kritik herzlich und schrieb mir einen sörmlichen Dankbrief. Er lautete:

"Innigsten, gerührten Dank, hochgeehrter Herr und Freund, — ich kann nicht mehr zweiseln, daß Sie sich mir gegenüber als solchen betrachten. Ihre Recension und die am selbigen Tag in der hiesigen "Tagespost" ersichienene von Fr. Marx haben Sensation gemacht. Man hörte einen Menschen zum Andern sagen: »Geh', kauf' den "König von Sion" und leih" mir ihn. « Und Viele kauften ihn wirklich. Es sind hier gering gerechnet schon hundert Exemplare abgesetzt, in wenigen Tagen. Daß Sie

bie humoristischen und volksthümlichen Partieen so sehr goutirteu, hat mich überaus gefreut; ich war da auf einem neuen Felde, wo ich noch nicht wissen konnte, wie ich reussiren werde. Nur Eins: Jan verfällt nicht darum, wenigstens nicht darum allein in ein Nervensieber, weil ihn Divara zu einer Schäferstunde zu verloden gewußt, — sondern es lastet mit weit größerer Wucht das Bewußtsein auf ihm, daß er dem Dämon der Selbstsucht sich anheim gegeben und daß er alle seine Ideale in sich zertrümmert fühlt. Das Fieber ist Resultat von Allem, was vorausging. Doch was mache ich den Apologeten des Sionsstönigs? Sie streuen ihm ohnedieß Blumen in solcher Fülle, daß er des Erfolges froh genug sein und der Kritiker spotten kann, die ihn etwa nachgerade noch altmünsterisch mit glühenden Zangen zu Tode zwicken wollen.

In ewiger Dankbarkeit und Ergebenheit

Ihr Hamerling.

Grag, 18. Deg. 68."

Auch ber nächste Brief — vom 1. Jänner 1869 — beschäftigt sich beinahe ausschließlich mit dem "König von Sion", über den sich nach und nach in den Wiener Blättern eine förmliche Fehde entspann. Die schärfsten Gegner Hamerlings hielten sich noch zurück; sie sparten ihre Pfeile für später und überlegten ihre Bosheiten lange. Aber der Dichter ahnte, was kommen werde. Er kannte seine Leute und schrieb:

#### "Hochgeehrter Herr und Freund!

Es wundert mich gar nicht, daß Ihr Fenilleton über den "König" in manchen literarischen Kreisen Berdruß erregt hat; im Gegentheil, es sollte mich wundern, wenn nicht nächstens ein Wiener Fenilleton: "Schach dem König von Sion" erscheint. Vorläufig haben zwar noch Manche den Muth, mich zu loben, wie z. B. auch Prof. Zimmerman in der "Wiener Zeitung" am 30., der nur

bie fleine Ungerechtigkeit begeht, daß er eine Symbolik ,fühl' findet, die erst er selbst, der Philosoph, in das Gedicht hineingetragen. Aber bald burften andere Tone angeschlagen werden, und vielleicht eröffnet die Breffe' Diesen neuen Chor. Die Nachricht, daß so rasch eine zweite Auflage nöthig geworden, durfte wohl dem Faffe ben Boden ausgeschlagen haben. Sch bin gefaßt, daß man bafür forgen wird, daß die Bäume nicht in den himmel wachsen. Ich bin überhaupt darauf gefaßt, daß die unge= wöhnlich warme Begeisterung, mit welcher die Kritif mir in den letten Jahren entgegengekommen ist und auch jett wieder entgegenkommt, eine Reaction gegen mich berauf= beschwört. Es tann sogar geschehen, bag man, nachdem man mich mit Gifer gepriesen, mich mit ebensolchem Gifer zu den Todten wirft. Aber ich habe auch die Überzeugung, baß, wenn eine Zeit tame, welche Ahasver in Rom' und ben "Rönig von Sion' bei Seite legt, eine fpatere nicht ausbleiben wird, die fie wieder gur Sand nimmt. Ich glaube, die Thatsache, daß ein Kern in ihnen steckt, der sie über das, was vorübergehend durch frivolen Glanz besteht, hinaushebt, wird gerade erft in späteren Tagen anerfannt werben.

Die Zeitungsnotiz über das Vergriffensein der ersten Auflage beruht auf Wahrheit. Der Vorrath des Verlegers ist vollständig erschöpft und bei den Sortimentern dürften nur sehr geringe Reste mehr vorhanden sein. Am 4. Dezember wurde das Buch ausgegeben und am 26. telegraphirte mir Richter: »Lassen Sie 2. u. 3. Auflage vom "König von Sion", also 2000 Exemplare, sosort drucken. Mehr brieflich. « Man muß wissen, wie selten eine wirkliche 2. Auflage ist und welcher Schwindel mit neuen Titelzauflagen getrieben wird, um zu ermessen, daß der "König" Ersolg gehabt hat.

Hochachtungsvoll und bankbar ergeben Ihr Hamerling."

Ist es mahr, daß die Frauen ihre schwächeren Kinder mehr lieben als die ftarten und gefunden? Und hat man recht, wenn man basselbe von ben Dichtern behauptet? Manches Urteil, welches Poeten über ihre eigenen Werke fällen, icheint ben eben angeführten Sat zu bestätigen. Man weiß, daß Platen die "Abbassiden", dies herzlich matte Epos, für seine beste Leistung erklärte. Andere Beispiele, auch aus ber Gegenwart, liegen nahe genug. Hamerling verfiel wiederholt in den gleichen Irrtum, wenn er Gelbftfritit übte. Er überschätte "Lord Lucifer" und noch mehr "Teut" und hatte eine gartliche Vorliebe für ben "König von Sion", ber mir bei aller Berehrung für ben Dichter bem "Uhasver" doch nicht völlig gleich zu stehen scheint. Jeder Tabel, welcher gegen den "König von Sion" gerichtet ward, reizte Samerling zu heftigem Widerspruch und er bemühte fich mit beinahe ängstlicher Sorgfalt, sein Lieblingsfind zu schützen und zu verteidigen. Mit ihm beschäftigte er sich in einer ganzen Reihe von Briefen, fam immer wieder auf bas Thema zurud. In einem Schreiben vom 23. Februar 1869, in dem er mich bat, ber zweiten Auflage des "Königs von Sion" zu gedenken und auch die Anmerkungen zu berücksichtigen, beint es:

"Zu ben Anmerkungen fühlte ich mich durch jene Nichts- und Halbwisser genöthigt, die meinen Hexameter durch Berufung auf Regeln, die sie nicht verstanden, und auf Meister, die sie nicht kannten, förmlich wie eine Stümperarbeit herunterhunzen, und statt doch wenigstens vorerst zu constatiren, welche ungeheure Kluft den Hexa-meter des "König von Sion" von denjenigen trenut, die man gewöhnlich zu lesen bekommt, darüber wie über eine Arbeit, die noch unter dem Durchschnittsmaß deutscher Hexameter-Erdärmlichkeit stünde, sich ausließen. Möge man mich dieser Anmerkungen wegen nicht der Pedanterie beschuldigen. Dem unbefangenen Leser habe ich Genüge gethan, indem ich sließende und natürlich klingende Verse

schulmeister als Stümper heruntergemacht zu werden, und wenn ich es nicht auf Kosten jener Natürlichkeit gesthan, so kann mich tein gerechter Borwurf treffen."

Ein Monat darauf kam ein fast leidenschaftlich erregter Brief (am 23. März). Beranlaßt war er durch eine außführliche gallige und bissige Kritik, welche Emil Kuh in der "Presse" über den "König von Sion" veröffentlicht hatte. Hamerling fühlte sich tief verletzt und schrieb:

"Ich irre wohl nicht, wenn ich voraussete, bag der fritische Ruhflaben in der "Breffe' vom 17. und 18, d. M. Ihre Geruchsnerven nicht weniger affizirt haben wird als die meinigen. Bur Verschärfung ber Galle, welche biese Evacuation bewirkte, hat ja vielleicht Ihre Stellung zu Ruh - und zu Sebbel - Giniges beigetragen. Dennoch bitte ich Sie aus gewichtigen Gründen innigft, sich für jest zu keinerlei Erwiederung hinreißen zu lassen. Ich weiß, daß in diesem Fall einige schon im hinterhalt lauernde Spieggesellen um so sicherer gegen mich hervor= brechen würden. - - Dürfte ich außer diesem paffiven Beweis Ihres Wohlwollens noch einen activen erbitten, fo mare es ber, bag Sie mir einmal, wenn es Ihre Beit erlaubt, einige bestimmte und ruchaltlofe Mittheilungen machten, wie ich in Wiener Rreisen beurtheilt werde, namentlich in literarischen und journalistischen, und wie bie bezüglichen Parteien sich gruppiren? Ich habe Grund zu glauben, daß mir außer Ruh auch Kürnberger, Nord= mann, Beilen, Silberstein nicht wohlwollen. Möchten Sie doch offenherzig fein, ebenso offenherzig, als ich discret fein werde. Berzeihen Sie die Unbescheidenheit ber Frage. Ruh's Recension beweist mir, daß eigenthumliche Berhältniffe obwalten; ich möchte nun gerne klar feben. Ich weiß Niemand außer Ihnen, an den ich mich wenden

fonnte. Sie waren auch wie keiner befähigt, mich aufzuflären über Freund und Feind. Und ich finde nachgerade, daß ich bisher zu forglos und unaufmerksam gewesen; die Ruh'sche Recension hat mir die Augen darüber ge= öffnet, daß eine folche Aufflärung mir von zu großem Ruten fein konnte, als daß ich mich nicht bemühen follte, fie mir zu verschaffen. Die Zeit ruckt immer näher, wo ich, wie Jeber, ber einmal Succes gehabt hat, auf um fo schärfere Angriffe gefaßt sein muß. Da ist es benn boch fehr wünschenswerth, über Stärke und Stellung ber Gegner einerseits, ber Bundesgenoffen andererseits, einige Nachricht zu erhalten, um tactische Miggriffe zu vermeiben und Fallgruben, Fangeisen, Höllenmaschinen 2c. auszu= weichen. Ich füge nur noch hinzu, daß ich die Rostbarkeit Ihrer Zeit fenne und mich nicht im Geringsten barüber verwundern werde, wenn Sie diese Zeilen einfach ad acta legen. Auch in diesem Falle bleibe ich, hochgeehrter Herr, Ihr

Hochachtungsvoll und dankbar ergebener

## Robert Hamerling."

Der Zorn des Dichters gegen Kuh kam auch später noch wiederholt zum Ausdruck. So unter anderem in dem Briefe vom 27. April. Eine befreundete Dame hatte mich gebeten, ihr eine Photographie Hamerlings mit eigenhändiger Unterschrift zu verschaffen. Auf meine Bitte kam sogleich das Bild und dazu folgende Bemerkung: "Wöge sich die Dame damit befreunden, obgleich ich da aussehe, als hätte ich eben den Emil Kuh geprügelt. Es hat wenigstens den Vorzug, das neueste zu sein; es ist kaum zwei Wochen alt."

Der nächste Brief Hamerlings (vom 13. Mai) war von ungewohnter Länge, aber so charakteristisch für ihn, daß er mit einigen kleinen Auslassungen vollständig hier stehen mag. Zum Verständnis einer Stelle diene die Bemerkung, daß es sich um den Prolog zu einer Schillerseier handelt, welcher in der "Neuen Freien Presse" erschienen war. Und nun folge

der Brief, der manchen Einblick in die Seele Hamerlings gewährt. Er lautet:

# "Hochgeehrter Herr.

Hefteller eines Schreibens an Sie, dessen Inhalt ich zu befürworten mir erlaube. Herr Schanz überschwemmt Einen mit ihn betreffenden Zeitungsblättern und Broschwennt wünscht; aber er sährt damit ruhig fort, bis man die Sache originell sindet und sich von Neuem für ihn interessirt. Ich weiß nicht, wie Sie von seiner literarischen Bedeutung denken, aber darin werden Sie mit mir einig sein, daß das Bemühen dieses über das Schwabenalter hinausgekommenen deutschen Dichters und Familienvaters, sich endlich einmal ein sicheres Rest zu gründen, ein wohlsberechtigtes ist. Handeln Sie also menschenfreundlich an ihm . . . . .

Es mag zwei Jahre sein, daß ich ein Gedicht drucken ließ, in welchem gesagt wurde, das übliche Honorar für lyrische Dichter in Deutschland sei

.... ein freies Exemplar Der Beitungsnummer, brin mit Achselguden Der Rebacteur gewagt, ein Lieb zu bruden.

Seitdem hat sich auch das geändert, und ich warte vergeblich auf freundliche Vermittlung eines Abdrucks meines Prologs in der "Neuen Freien Presse". Indes vermindert das nicht meine dankbare Anerkennung des Wohlwollens der "N. Fr. Pr.' Ernstlich beklage ich nur den fatalen Passus, der dem Abdruck des Prologs vorausgeht, besagend, ich hätte das Festgedicht "für diese Gelegenheit gesendet", was man sicher so verstehen wird, als hätte ich freiwillig mich als Festsänger eingefunden. Ich pslege mich aber mit Nichts aufzudrängen und am allerwenigsten in der Welt mit Festprologen. Das Gedicht wurde auf dringende Be-

stellung geliefert, und nur von diesem Standpunkte aus sollte es beurteilt werden. Charakteristisch war wieder der Rippenstoß, den mir die alte "Presse" bezüglich dieses. Prologs versetzt, und interessant das absolute Schweigen der beiden "Fremdenblätter". Gefreut hat mich bei dieser ganzen Affaire nur die Bemerkung der "Sonn= und Montagszeitung": "Hamerling kann kein Gedicht mehr schließen ohne einen Seitenblick auf Deutschland." Seit Jahren habe ich bei keiner "schönen Recension" so bes haglich geschmunzelt. . . .

Vielleicht interessirt es Sie als Freund und Gönner meiner Muse, daß meine jetzigen poetischen Pläne sich auf eine Tragödie "Danton und Robespierre" und eine nationale Comödie "Teut" betitelt, concentriren, welche beiden Werke rasch nacheinander, vielleicht gar gleichzeitig ans Licht treten werden."

Mindestens ebenso bezeichnend für Hamerlings weiche und lebhaft empfindende Natur ist ein Brief vom 23. Mai, in dem er sich zu einer Besprechung der eben damals erschienenen Gedichte von Hieronymus Lorm anbot. Er schrieb:

"Hieronymus Lorm hat für den kritischen Blutdurst, mit melchem er früher die literarischen Produzenten der Gegenwart verfolgte, durch erbarmungswürdiges Siechsthum und traurige Lebenslage hinlänglich gebüßt. Sie müßten diese Lebenslage so kennen, wie ich sie aus zwei in letzter Zeit erhaltenen Briefen Lorm's kenne, um ganz zu ermessen, wie grausam es wäre, dieses über die Maßen gedrückte, fast dis zum Kindischen kleinlaut gewordene Schriftstellergemüth anders als mit liebreicher Milde und Schonung anzusassen. Er hat eine beinahe krankhaft Angst vor der "R. Fr. Presse", und der mir gegenüber gesäußerten Besorgniß, sein neues Büchlein, die "Gedichte"— sein Höchstes und Bestes, wie er meint — würde von Ihnen schnöde und ungnädig abgesertigt werden, suchte

ich durch das Versprechen zu begegnen, daß ich Sie bitten werde, das Reserat darüber mir zu überlassen. Nun frage ich an, ob Sie geneigt sind, auf dieß Ansuchen einzusgehen? Schreiben Sie jedoch nur im Fall, daß Sie anders versügen. Als Ihre Zustimmung werde ich Ihr Schweigen annehmen und in diesem Fall die betreffende Recension nächstens einsenden.

P. S. Fürchten Sie nicht, daß ich in banalen Lobsphrasen für Lorm Reclame machen werde; es ist meine Absicht, mich mehr auf die Characteristrung des Eigensthümlichen dieser Poetens und Schriftstellernatur zu besichränken."

Der Artikel Hamerlings fand keine Aufnahme in der "N. Fr. Presse". Ohne meine Schuld, denn ich befürwortete ihn auf das wärmste, odwohl oder vielmehr weil Lorm mich wiederholt persönlich angegriffen hatte. Das hinderte mich nicht im geringsten, seine tiefsinnigen Leistungen voll zu würdigen. Ich habe das seither bewiesen. Aber Lorm hatte nicht nur mich, sondern auch die "N. Fr. Presse" scharf mitgenommen. Das konnten ihm die Herausgeber nicht verzeihen — und Hamerlings Manuskript wanderte nach Graz zurück. Er scheint geglaubt zu haben, daß ich die Ursache der Weigerung war, seine Besprechung zu drucken. Daraus erklärt sich die Haltung seines Schreibens vom 15. August, in welchem es heißt:

"Ich muß leider Ihre Frage, ob es mich ärgert, den Artikel über Lorm remittirt zu erhalten, mit einem freimüthigen Ja beantworten. Was soll ich nun damit anfangen? Ihn der alten "Presse" zu übergeben, entschließe ich mich, nach dem Kuh'schen Attentat, natürlich sehr schwer. Was Sie gegen Lorm erbittern mag, ist auf Rechnung der tödtlichen Angst zu setzen, die er vor der "N. Fr. Presse" hat und die in dem Kranken natürlich eine krankhafte Gestalt annimmt. Sie sollten großmüthig

gegen ihn sein, wie ich selber es zu sein mich rühmen barf, denn mir hat er ebenfalls vor einem Dezennium, da ich als junges Poetlein hervortrat, übel mitgespielt, und die Recension, durch welche er mich damals züchtigte, begann mit den Worten: "Poeten sind wunderliche Leute." Das "Poeten sind wunderliche Leute." könnte ich ihm nunmehr mit Zinsen zurückgeben, denn seine Manövers Ihnen und der "N. Fr. Presse" gegenüber waren doch das Wunderlichste, was es geben kann."

Drei Briefe, am 29. Oftober, 23. November und 5. Dezember 1869, betreffen mein Buch "Aus alten Tagen", bas just herausgekommen war. Ich hatte selbstverständlich Hamerling ein Exemplar übersendet und er trug sich liebens= würdig an, es in der "R. Fr. Preffe" zu besprechen. "Nur werben Sie", meinte er, "mit mir barüber einig fein, baß ich unter ben Artifel nicht meinen Namen setzen barf. Es ift allbekannt, daß Sie mir feit ein paar Jahren ein warmer Berteidiger gewesen. Ich fann Sie daher nur anonym loben, wenn mein Lob die rechte Wirkung haben foll." Ein andermal schrieb er: "In der Besprechung selbst habe ich nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt, und dieß Bewußtsein allein fonnte und mußte mich einigermaßen troften, wenn Sie mit berfelben nicht zufrieden wären. Einen allzu panegprischen und enthusiastischen Ton anzuschlagen hielt ich nicht für ersprießlich und angemessen in einem Blatte, an bessen Rebaction Sie selbst betheiligt find. Ich glaubte Ihnen gerade durch die fritisch-fühlere Darlegung am Meisten zu nüten, b. h. bei Reidern und journalistischen Gegnern am wenigsten zu schaden. Ich handelte, so gut ich's verstand; mehr kann von Reinem geforbert werben."

Als ich einige Tage barauf die Besprechung las — Hamerling hatte den feinen Takt gehabt, sie nicht mir, sondern Dr. Friedländer zu schicken und dieser ließ sie ohne mein Wissen, hinter meinem Rücken, als zarte Überraschung für mich drucken — war ich so riesig erfreut, daß ich Hamerling

Digitized by Google

gern umarmt hatte. Er spendete mir mehr Lob, als ich verbiente, und ich baufte ihm in der herzlichsten Weise, nicht jum weniaften bafür, daß er die feurige nationaldeutsche Gefinnung in meinen bescheidenen Versen betonte. Wir ftanden an der Schwelle des großen Jahres, in welchem die Sehn= sucht des deutschen Bolfes nach Ginheit erfüllt ward. Der große Schmied Bismard hämmerte ben Ring, ber fortan bie beutschen Stämme bis ans Ende der Zeiten zusammenhalten möge. Wir Deutsch-Ofterreicher - bas foll man uns im Reiche nicht vergeffen - haben damals die Schlachten im Beifte mitgekampft und unfere beißen Segenswünsche begleiteten die deutschen Sahnen. Brächtig hat dies Samerling ausgebrückt in bem Prolog, mit welchem am 6. Oktober 1870 in Grag die Studentenvorstellung jum Besten ber Witmen und Waisen gefallener beutscher Krieger eröffnet warb. Da heißt es:

> Wie staud's mit uns in Deutschlands Schlachtentagen? Neutral war Dest'reichs Hand und Dest'reichs Erz; — Neutral? Nicht ganz. Das Herz hat mitgeschlagen, Das Herz Deutschösterreichs, das deutsche Herz.

Mitten in diese stürmisch bewegte Zeit, die wenig Muße für literarische Erscheinungen übrig hatte, siel die Veröffentlichung von "Danton und Robespierre". "Mit einigem Bangen", schrieb mir Hamerling am 25. November, "übermittle ich Ihnen meine Tragödie. Nichts ist wahrscheinlicher und natürlicher unter diesem wechselnden Monde, als daß, nachdem Ihnen zwei meiner Werke leidlich gefallen, dieß dritte Ihnen mißfalle. Möge nur Ihr Wohlwollen im Großen und Ganzen nicht völlig in die Brüche gehen. Der Stoff verlangte nur etwas breitere Exposition, sowohl der historischen Situation wie der sich bekämpfenden Ideen. Davon aber abgesehen, glaube ich mir das Gesetz des Dramas und das des Theaters hinlänglich gegenwärtig gehalten zu haben um nicht Episches oder Lyrisches in dem Werke wuchern zu lassen. Die Charactere Danton's und Robespierre's sind nach

meiner Überzeugung, die sich auf historische Studien stütt im Wesentlichen der Geschichte treu gezeichnet, und die Art ihrer Contrastirung dürfte die bedeutsamste, auch poetisch wirksamste sein."

Eines der ersten Wiener Blätter, welches eine Kritik über "Danton und Robespierre" brachte, war die "Tages= presse", eines jener Organe, welche sich in sanatischer Parteinahme für die Franzosen gesielen und unablässig gegen Deutschland hetzten. Es nahm Hamerlings Tragödie übel mit und verhöhnte den Dichter. Diese Kritik bewog ihn zu folgendem Briefe vom 2. Dezember:

"Wenn die Rezension, welche die "Tagespresse" (beffer: "Breußenfresse") über "Danton und Robespierre" gebracht hat, nicht bloß eine Züchtigung für meine beutsch= patriotischen Prologe sein soll, so muß ich erstaunen über ben wunderlichen Gindruck, den diefe Tragodie auf einen oberflächlichen Lefer zu machen im Stande ift. Ich fühle mich gedrängt, ein paar Worte zu meiner Vertheidigung aufs Papier zu werfen. Aber ift es nicht ersprieglicher, wenn ich dieselben statt an den Kritifer, der mich schon recensirt hat, an benjenigen richte, ber mich noch recensiren foll? - Eine der fatalften Oberflächlichkeiten Recensenten in der "Tagespresse' ift seine Auffassung Dantons. Danton ift für ben, ber wirklich lieft, mas er in meiner Tragodie spricht, nicht gemüthlich' und jovial, fondern grandios; nicht gemeine Blafirtheit ift fein Befen, sondern die souverane Fronie bevorzugter Geifter. Robespierre überragt ihn moralisch durch bas Bathos der Überzeugung, aber Danton ist zu groß für die Ginseitig= feit bes Bathos. Auch Robespierre ift oberflächlich aufgefaßt, wenn er von Anfang bis zu Enbe eine ftarre Idee, eine leblose Abstraction vertreten soll. In den Baldicenen bes 3. Actes, in den Schluffcenen bes 4. Actes, besonders in dem hochwichtigen Schlufprolog, bricht bas Menschliche Robesvierres, und zwar, wie ich glaube, in einer

bramatisch wirksamen Weise durch. Zu wenig schwunghaft findet der Recensent den Prolog. Aber gerade in seiner fühlen, pointirten Scharfe ift er characteriftisch; gerade mußte ber politische Berftandesfanatismus jener Revolutionsmänner fich aussprechen. Die Behauptung, baß meine Tragobie nicht buhnengemäß sei, fteht im birecteften Widerspruch mit bem Urtheil Aller, die bas Stud hier bisher gelefen; insonderheit ber Schauspieler bes landschaftlichen Theaters, die sich für das theatralisch Wirksame bes Studes geradezu enthusiasmirten, und welche es durchaus zur Aufführung bringen wollten, so daß ich ftarke Mittel anwenden mußte, um es ihnen wieder aus ben Banben zu winden. Bugeftanden wird jedoch gern, daß der Stoff nicht für das große Bublitum tauat, für welches die Conflicte großer Gedanken, wenn auch leiden= schaftlich gesteigert, niemals das Interesse ber üblichen Bergensconflicte auf der Buhne haben konnen. - Ein ,Werk der Gelehrsamkeit' nennt der Recensent meine Tragodie; die Boesie habe keinen Theil daran. Ich bin mir bewußt, in vielen Scenen Tone des höchsten Bathos. beffen meine Leier fähig, angeschlagen zu haben - vor allem in den Schlußscenen bes 3., 4. und 5. Actes. Dag ber Recensent gar Nichts Gutes an meinem Werte findet, ist verdächtig. Wäre es seine ehrliche Überzeugung, so murbe bas beweisen, wie ungerecht man gegen bas Detail eines Werkes fein tann, wenn es Ginem im Gangen antipathisch ift. - 3ch habe natürlich noch keine Ahnung von Ihrer Ansicht über "Danton und Robespierre", habe auch weder die Absicht noch die Hoffnung, Sie zu beeinflussen. Aber es war boch vielleicht nicht ganz überflüssig, Ihre geneigte Aufmerksamkeit auf Die oben berührten Buncte zu lenken. Jebenfalls werden Sie es verzeihen

Ihrem hochachtungs- und vertrauensvoll ergebenen Robert Hamerling."

Vier weitere Briefe beschäftigen sich ebenfalls faft ausschließlich mit dem Drama, das ein mahres Schmerzensfind hamerlings zu werden drohte. In der "Neuen Freien Breffe" besprach es Beinrich Laube fehr von oben herab. Seinem Arger barüber machte Hamerling in einem Briefe vom 9. Dezember Luft. Darin hieß es: "Die Recenfion Laubes burfte mir empfindlich schaben. Daß mein Werk ,trot alledem' eine ,verdienstliche Arbeit' ist, daß es ,freie Gebanken', ,gute Schilberungen', ja fogar (!) ,bichterischen Geift' enthält, ift ein Kompliment, bas vielleicht einen Symnafiaften, ber feine erften Berfe brucken läßt, freuen fonnte. Erwägt man, daß auf die Erpectoration der preußenfrefferischen "Tagespresse" unmittelbar die Recension bes guten Defterreichers' Laube folgte und an demfelben Tage mit dieser im "Salonblatt" eine Besprechung erschien, die faft nur eine Abkurzung ber Laubeschen mar, (welche lettere ber Autor doch noch nicht gedruckt gelesen haben konnte) ermägt man ferner, daß weder Herr Laube, noch das . Salonblatt' ein Recensionseremplar erhalten hatten, und bag ein der "Tagespresse" übersandtes Eremplar kaum noch eingetroffen sein konnte an dem Tage, an welchem sie mich recenfirte; - erwägt man dieß Alles, so vermag man nicht mehr zu zweifeln, daß dieser combinirte, mit merkwürdiger Saft gegen bas taum erschienene Buch gerichtete Angriff bas Werk einer mikaunstigen Clique mar. Auf die schönsten aller Brügel hätte jedoch Herr Grasberger Anspruch, ber in ber alten "Preffe' auf ben "Humbug' geftichelt, ber gleich mit ber zweiten Auflage anfängt und jedes hundert von Eremplaren zu einer neuen Auflage stempelt'."

Hierauf setzt Hamerling breit auseinander, daß in der Tat gleich eine zweite Auflage von "Danton und Robes» pierre" notwendig geworden sei, und bekräftigt dies mit seinem Ehrenworte. Dann fährt er fort: "Herr Laube irrt, wenn er meine Verwahrung gegen eine Theateraufführung des "Danton und Robespierre" für überflüssig hält. Es gab ein

Theater, welches die Tragödie aufführen wollte; es gab einen Schauspieler, der es durchaus, meinen Einwendungen zum Trot, für seinen Benefizabend haben wollte. Das eben aber wollte ich verhindern — daß nämlich eine Bühne oder ein Benefiziant, auf den Autornamen seine Spekulation bauend, das Werk auf die Bretter schleppe, unbekümmert darum, wenn es, nach Erzielung eines vollen Hauses, verstümmelt, malträtiert und durchgefallen, zu den Todten geworfen würde."

Um 27. Dezember kommt Hamerling noch einmal auf Laubes Rritif zurud. In Graz mar inzwischen Grievenkerls "Robespierre" aufgeführt worden. Hamerlings Arger ward badurch gesteigert. Er ersuchte um eine Notiz in ber "Neuen Freien Breffe", in welcher hervorgehoben werden follte, daß ber Schauspieler Beiter Griepenkerls "Robespierre" erft bann zu seinem Benefig mählte, nachdem Samerling die Erlaubnis zur Aufführung seines "Danton und Robespierre" Rücksicht auf die fich ergebenden Schwierigkeiten verweigert hatte. Dazu bemerkte Hamerling: "Herr Laube hat es fehr lächerlich gemacht, daß ich mich im Borwort zu "Danton und Robespierre' gegen eine Aufführung vermahrte; obige Mitteilung dürfte beweisen, daß ich nicht so grundlos handelte, wie Herr Laube meint. Ich habe die Genugthuung gehabt, bei Gelegenheit der Aufführung des Griepenkerlichen Werkes von der hiefigen Rritif hervorgehoben ju feben, daß burch diese Aufführung die gute Meinung, welcher , Danton und Robespierre' von Anfang hier begegnete, verstärkt worden ist. Überhaupt mehren sich täglich die gunftigen Stimmen - vorläufig aus bem Bublitum - und ich hoffe, auch in der Kritik wird ein Umschwung nicht ausbleiben, sobald nur erft Giner den Muth gehabt haben wird, mich zu loben."

Wenige Tage, nachdem diese Zeilen in meine Hand gekommen, hatte ich infolge starker politischer Meinungs= verschiedenheiten meine Stellung in der Redaktion der "Neuen Freien Presse" verloren. Die Redaktion des "Literaturblattes"

ward Emil Ruh übertragen. Ich teilte dies sofort Hamerling mit, der mir aus diesem Unlasse sehr freundschaftlich und herzlich sein Bedauern ausdrückte. Er fühlte fich, wenn auch nicht burch mein Scheiben aus ber Rebaktion, boch burch die Wahl meines Nachfolgers perfonlich betroffen. "Was ber Eintritt Emil Ruh's", heißt es in bem Briefe vom 20. Jänner 1871, "mir bebeutet, das wissen Sie, und darüber kann ich mir keine Illusionen machen. Seine Devise ift: Bebe ben Buchern, die eine zweite Auflage erlebt haben. Gnade nur den Ladenhütern." Un Diefen Stoffeufzer fnupfte er die Bitte, ich möchte "Danton und Robespierre" in ber "Allgemeinen Zeitung" besprechen. Das ift auch geschehen und am 8. Februar schrieb Hamerling: "Ich danke Ihnen heralich für die wohlwollende Kritik meiner Tragodie in der MUgemeinen Zeitung'. Sie haben fich Ihrer freundlicheren Gefinnungen für mein neuestes Werk nicht zu schämen, auf Ihrer Seite stehen u. A. die sonst phlegmatischen Hollander; ein mir von Richter mitgeteiltes Buchhändlercircular fündigt eine hollandische Übersetung des Wertes an. Ein jest in Deutschland lebender Versailler Professor hat um die Erlaubnis gebeten, dasselbe ins französische überseten zu dürfen. Gin feltfamer Bufall, aber es ift conftatirt, bag es dem Versailler mit der Sache vollkommen Ernst ift. -Es freut mich, Ihren Ramen in ber "Bresse' auftauchen zu seben. Es gereicht mir zur Beruhigung, im Bureau Dieses Blattes nun boch einen Bonner zu haben - bisher hatte ich dort eine ganze Horde von Todfeinden. Erft neulich wurde ich ,abgefertigt'!!!"

Während der Briefwechsel zwischen Hamerling und mir in den Jahren 1868—1870 ein sehr lebhafter, fast ununters brochener gewesen war, stockte er später wiederholt und hörte manchmal ganz auf, so daß ich in der langen Zeit von 1872—1889 kaum anderthalb Dutend Schreiben von seiner Hand erhielt. Die Ursache war einfach. Einigen der späteren Werke Hamerlings konnte ich jene rückhaltlose Anerkennung, mit der ich die ersten begrüßt hatte, nicht mehr schenken. Def hatte ich tein Sehl und bas verbrok ihn. Er befak feine Citelfeit ober boch nur soviel bavon, als jeder Autor haben muß, um seine literarische Toilette nicht zu vernachläffigen. Aber er befaß viel Stolz und feine zunehmende Rranklichkeit machte ihn immer empfindlicher gegen jeden auch achtungsvollen Tabel. Er hatte große Bewunderung gefunden, seine epischen Dichtungen hatten zahlreiche Auflagen erlebt, aber er fühlte sich bennoch unbefriedigt. "Über manche Schicksalsungunft", schreibt er am Schluffe feiner Selbstbiographie, "hätte literarischer Erfolg auch tröften können; wenn er nur nicht felbst mit so viel Bitterem verquickt gewesen! Wie gering war im Ganzen bas Berftandniß, bie Bürdigung beffen, mas ich für bas Befte in mir halten mußte!" Man hört da den Hypochonder, den körperliches Leiden verftimmt hat; benn an Anerkennung hat es hamerling mahrlich nicht gefehlt. Seine trübe Stimmung ward zum Teil durch die kühle Aufnahme hervorgerufen, die seine 1872-1874 erschienenen Arbeiten fanden. Die erste berselben, das Scherzspiel "Teut", übersendete er mir am 16. März 1872 mit nachstehenden Bemerkungen:

"Ich wende mich vorläufig nicht an den Kritiker — ich bitte Sie ausdrücklich, das eigentlich noch gar nicht erschienene Büchlein für jetzt nicht öffentlich zu besprechen — ich wende mich an den wohlmeinenden Freund meiner Muse, und bitte Sie, mir sobald es thunlich, selbstverständlich nicht des Breiteren (denn ich weiß, daß die Zeit des Publizisten kostbar) sondern mit sechs Zeilen folgende Fragen zu beantworten: 1. Gefällt oder mißfällt Ihnen das harmlose, aber der tieferen Intentionen keineswegs ermangelnde, in seiner Art gewiß eigenthümliche Wertchen? 2. Welche Aufnahme, glauben Sie, daß ihm die Wiener Tageskritit bereiten wird? 3. Welchen Ersolg könnte man sich nach Ihrer Ansicht von einer Aufführung versprechen, nnd welches Wiener Theater wäre zu einer solchen geeignet?

Ihre Mittheilung wird mir umso werthvoller sein, je freimüthiger sie ist, und je rascher sie kommt. Die Wiener Presse ist ja jetzt ganz in den Händen meiner ärgsten Feinde! Bei der "Deutschen Zeitung" sind Speidel und Ihleib, bei der "Neuen Presse" Kuh, bei der alten gar der Grasberger, u. s. f. mit Grazie."

Was ich erwiderte, kann ich nur auch aus der Entgegnung Hamerlings beiläufig erraten. "Teut" scheint mir
heute eine ziemlich gequälte, stellenweise etwas langweilige
Satire, deren tüchtigen Kern man mühsam herausschälen
muß. Für aufführbar hielt ich das Scherzspiel schon darum
nicht, weil es doch eigentlich post festum kam, und an eine
günstige Kritik in den Wiener Zeitungen konnte ich nicht
glauben. Das dürfte ich Hamerling in der rücksichtsvollsten
Korm mitgeteilt haben. Seine Antwort lautete:

# "Hochgeehrter Herr!

Die Scenen des deutschen Haders auf der Teutfest= wiese wurden allerdings veraltet sein, wenn sie mehr waren als eine Phase in der Entwicklung meines Themas. Richt ben Zuftand Deutschlands vom April 1872 will meine beutsche Nationalcomodie schildern, sondern an die jungste Bergangenheit knüpft fie an, zeigt ben beutschen Saber plöglich abgeschlossen durch eine große That und schreitet fort bis zum Ausblick in eine Zeit, wo echtes National= gefühl bas Gemeinaut Aller geworben, gefunder und practischer und politischer Verstand bei allen Deutschen zum Durchbruch gekommen. Db ein marnendes Spiegelbild bes deutschen Saders wirklich für alle Zeiten unnöthig geworden, darauf wollen wir zurücktommen, wenn einmal Bismarck todt ift und das Seft der beutschen Regierung in weniger feften Sanden liegt. Meine Romobie foll nicht aufführbar sein, weil fie aristophanisch' in der Weise Blatens ift? Eine ungeheure Rluft trennt ben "Teut"

von Platens Komöbien. Diese sind literarisch, "Teut" politisch und schon barum für einen weit größeren Rreis berechnet. Platen ift für Feinschmecker und Renner, "Teut" ift (bis auf die wenigen Berse bes Titelhelden) durchaus volksthümlich angelegt, spielt sich in braftisch-luftigen Scenen ab; Blaten giebt nur Figuren, Die feinen Unspruch auf Lebendigkeit machen; Bifte, Schwemminger, Bacherl, hermann u. f. w. find Geftalten, die, wie ich (mit gahl= reichen Lesern) glaube, auf der Bühne gut dargestellt, ebenso ergötlich als volksthümlich lebendig wirken könnten . . . . Aufs Wort will ich Ihnen glauben, daß die Wiener Kritik dem "Teut' sehr schlimm mitspielen wird. Ich war davon im Boraus überzeugt. Und nun, nachdem ich gehört, wie der einzige Freund, den ich unter den Wiener Rritifern habe, urtheilt, tann ich mir vorstellen, wie meine Feinde fich ausdrücken werden. — Schlieflich noch ein Wort gur Bermeibung eines Migverftandniffes. Wenn ich Sie bat, Ihr Urtheil über ben "Teut" vorderhand nicht öffentlich auszusprechen, sondern mir einstweilen nur brieflich mit einer Zeile den allgemeinen Eindruck, den das Werkchen auf Sie machte, anzubeuten, so geschah es einzig beswegen. weil "Teut" damals factisch noch nicht erschienen war und noch wochenlang feine Eremplare in Wien porräthig fein konnten. Es ist aber fatal, wenn Werke früher besprochen werben, als fie am Orte zu haben find. Inzwischen durften Eremplare in Wien eingetroffen fein, und ich bente nicht baran, Sie burch Bitte ober Pression zu weiterem Schweigen veranlassen zu wollen. So sehr ich bedauere, Sie nicht in der Rahl berjenigen zu feben, welchen mein Werkchen Freude gemacht hat, achte ich doch die Meinung jedes Kritikers zu fehr, um auch nur den mindesten Versuch zur Ginschränfung oder Milberung ihrer Außerung zu machen. In ber hoffnung, daß Ihnen das Migbehagen, welches Ihnen der "Teut' verursachte (wenn ich anders Ihre Reilen nicht schlimmer auslege als sie gemeint find).

nicht den ganzen Poeten verleidet hat, und Sie meinem Bestreben nach wie vor gewogen bleiben, bin ich in alter Hochschätzung und Dankbarkeit

Ihr ergebenfter

Robert Samerling.

Graz, 9. April 1872."

Ein halbes Jahr barauf erschienen die "Sieben Todsünden". Ihr kurzer Begleitbrief lautete: "Ich weiß nicht,
ob dem unter Kreuzband mitfolgenden Büchlein noch zu
helfen ift, seitdem die "Neue Freie Presse" die kühle, nicht
mißzuverstehende Nachricht gebracht hat, daß es ein Musiktext und noch dazu ein sich streng an die Form der Kantate
haltender ist, daß es Menschen giebt, die sich einen Musiktext
vor der Aufführung der Musik kaufen. Aber die "Sieben
Todsünden" sollten eben kein bloßer Musiktext sein; ich war
bestrebt, sie ein wenig besser zu gestalten, als Musiktexte gewöhnlich zu sein pslegen, und eine Dichtung zu geben, die
auch für sich lesbar und genießbar wäre. Sollten die Kritiker
und Äfthetiker der "Deutschen Zeitung" dies Streben einigermaßen verwirklicht sinden, so würde die kleinste kritische Notiz
darüber mich zu großem Danke verpslichten."

Zwischen diesem und dem nächsten Briefe liegt ein Zeitraum von dritthalb Jahren — die erste große Pause in unserer Korrespondenz. Hamerling war etwas verstimmt gegen mich ob meiner Kritiken des "Teut" und der "Sieben Todssünden". Mein früher erwähnter Besuch im Stiftinghaus hatte diese Berstimmung nur teilweise behoben. Er schrieb mir ab und zu ein paar Zeilen, die nicht mehr in meinem, sondern im Besitz von Autographensammlern sind. Erst im Dezember 1875 erhielt ich wieder ein mitteilenswertes Schreiben und gleichzeitig den dreibändigen Koman "Aspasia". Er war ursprünglich für das Feuilleton der "Reuen Freien Presse" bestimmt. Schon im Spätherbst 1872 waren die Berhandlungen der Redaktion mit Hamerling angeknüpft

worben. Er hatte versprochen, das vollendete Manustript bis aum 1. April 1873 einzusenden, weil am 1. Mai die Beröffentlichung beginnen sollte, hielt jedoch den Termin nicht ein und ein anderer Roman mußte als Erfat erscheinen. Das war unangenehm, benn die Redaktion wollte gerade während ber Wiener Weltausstellung bas Werk eines hervorragenden deutsch=öfterreichischen Dichters bringen. Michael Etienne, der in seiner Art ein Brachtmensch, aber ungemein beftig mar, ärgerte sich nicht wenig und machte feiner üblen Laune in gewohnter urfräftiger Weise Luft, als die "Aspasia" endlich mit ftarker Verspätung eintraf. Er las den Roman nicht ohne Voreingenommenheit, infolgebessen fand "klaffisch langweilig" und verweigerte die Unnahme. Materiellen Schaden hat hamerling baburch nicht erlitten, benn Etienne versicherte mir, daß das vorschufweise bereits bezahlte Honorar niemals zurückverlangt worden sei - und er war nicht ber Mann zu lügen. Das Manuffript ber "Aspasia" wanderte nach Graz zurück und ward erst nach zwei Jahren in ein Buch verwandelt. Der Brief, mit dem Hamerling es mir fenbete, lautete:

## "Bochgeehrter Berr!

Ich halte es für eine Pflicht der Dankbarkeit, Ihnen ein Exemplar auch meines neuesten Werkes zu senden, bitte Sie aber, dasselbe durchaus nicht als Recensionsexemplar zu betrachten . . . ,Aspasia' ist kein Fremdling im Bureau der ,R. Fr. Presse'; aber sie hat seit zum jenem ersten Besuch so manche nicht unerhebliche Umgestaltung erfahren; sie ist eine andere geworden, wenn auch die Consequenzen des Umstandes, daß der Roman mit einer gewissen Haft gesichrieben werden mußte, — war der Bollendung doch ursprünglich ein bestimmter Termin gestellt — noch nicht ganz verschwunden sein dürften. Nachdem ich nun dieses poetische Unternehmen, dem ich meine reichste Kraft gewidmet zu haben glaube, hinter mich gebracht, ist meine Zeit auch wieder für

kleinere Arbeiten verfügbar, und ich könnte nun erst auch bem Berlangen ber "N. Fr. Presse", wenn ein solches noch besteht, von Zeit zu Zeit mit einem seuilletonistischen Beitrage entsprechen. Ich würde Ihnen sehr verbunden sein, wenn Sie dies Herrn Etienne zu sagen die Güte hätten, wie auch ihm mein Bedauern auszudrücken, daß durch seine Nichtbeantwortung meines letzten Schreibens vom vorigen Jahre die endgiltige Verständigung in der Schwebe geblieben ist. Erfreuen Sie gelegentlich mit ein paar Zeilen

Ihren in besonderer Hochachtung ergebenen

Robert Hamerling.

Graz, 17. Dezember 1875."

Mit aufrichtiger Betrübnis muß ich bekennen, daß meine Besprechung der "Aspasia" den Verfasser ernftlich er= zürnte. Es war viel Lob und Anerkennung barin, aber leiber auch der schlechte Wit, von allen Göttern Griechenlands sei mir bei ber Lekture "ber mit dem Mohnblumenkranz um bas Haupt am nächsten gewesen". Ich bereue bas aufrichtig, obwohl es der ehrliche Ausdruck meiner Empfindung war. Sanze Rapitel ber "Afpafia" find muhfelig zu lefen und erinnern unwillfürlich an den "Charifles", den allen Philo= logen wohlbekannten "Schulroman" Wilhelm Abolf Beckers. Aber man foll einem jo bedeutenden Dichter wie hamerling nicht durch eine spöttische Bemerkung weh tun. Er war gefrankt und beleidigt und hat sich, wie man mir fagte, in Briefen an Freunde bitter über mich beklagt. Sein Groll mahrte lange; fast neun Sahre schrieb er mir tein Wort. Wir maren vielleicht nie wieder in brieflichen Berkehr getreten, wenn ich nicht "Amor und Pfyche" aus vollem Bergen gelobt hatte. Der noch immer Grollende schickte mir bas Buch nicht einmal zu; die Verlagshandlung hatte bas getan. Nun schmolz das Gis, das sich für mich um sein Berg gelagert, und er schrieb mir am 3. Juni 1884: "Ich habe es nicht gewagt, Ihre gunftige Besprechung von "Amor und Psyche' als einen Beweis personlichen Wohlwollens aufzusfassen, weil ich ja sonst auch die ungünstigen Kritiken als Beweise persönlichen Übelwollens auffassen müßte, während ich mich gewöhnt habe, Gunst und Ungunst in dieser Beziehung als kritische Meinungsäußerung mit schweigendem Danke hinzunehmen. Aber daß Sie mir wirklich persönlich wohlwollen, war ich so glücklich aus anderer Quelle, durch Herrn E. Wechsser!) zu ersahren, und dies giebt mir Anlaß, Ihnen nicht bloß herzlich zu danken, sondern auch gleich mit einem kleinen Appell an Ihre Freundlichkeit heranzutreten . . . "(Der Rest des Brieses bezieht sich auf eine Privatangelegensheit, für welche H. meine Vermittlung in Anspruch nahm.)

In diesem Jahre lief eine Notiz durch die Zeitungen, daß man Hamerling in seiner Heimat ein Denkmal setzen wolle. Er war von dem Übereiser seiner Berehrer wenig ersbaut, noch weniger von den boshaften Bemerkungen, welche beshalb vereinzelt wider ihn laut wurden, und sendete mir am 8. Oktober solgende zur Veröffentlichung bestimmte Erstlärung:

"Erst aus den Journalen erhielt ich Kenntniß von einem mir angeblich in meiner Heimat zu errichtenden "Dentmal". Über Anfragen wurde mir die Auskunft, es handle sich um die Ersetzung jener Portraitbüste aus Terracotta, welche vor zwei Jahren Freunde meiner Muse auf dem Vereinsberge bei Schrems aufgestellt, durch eine Büste von dauerhafterem Material. Jene Errichtung war Privatsache einiger Weniger; ich konnte also die vollzogene Thatsache mit Dank hinnehmen. Gegen eine Agitation in weiteren Kreisen aber mußte ich mich aus begreislichen Gründen verwahren; auf meinen entschiedenen Wunsch unterbleibt jeder weitere Schritt in dieser Sache.

Robert Hamerling."



<sup>1)</sup> Ernst Wechsler, der begabte Boet und Essaist, der leider schon 1898, kaum zweiundbreißig Jahre alt, in Berlin starb.

Die stolze Bescheibenheit, welche Hamerlings innerstes Wesen erfüllte, spricht aus jedem Worte dieser Erklärung.

Ein kurzes Schreiben vom 27. Oktober 1886 enthält ben Dank für meinen ausführlichen Artikel über Hamerling in der "Deutschen Dichtung" von R. E. Franzos. Am 10. Dezember folgte ber nachstehende Brief:

# "Hochgeehrter Herr Doftor!

Ihr wohlwollender Artikel in der ,Deutschen Dichtung' regte mich ftark an, über Giniges darin Gefagte mich recht ausführlich brieflich zu äußern. Noch fand ich bazu die Muße und die rechte Stimmung nicht, ziehe es daher einstweilen vor, statt geschriebener, meine neuen gedruckten Bergensergießungen, die unter Rreuzband biese Reilen begleitenden Blätter im Winde' Ihnen Nicht als Recensionseremplar sende ich darzubieten. Ihnen das Buch - ein solches wird der , N. Fr. Preffe' von Seite des Berlegers zugegangen sein - sondern weil ich sehr wünschte, Sie, wenn auch nur für Ihre Berson, von mir und dem Meinigen nach Ihrer Bequemlichkeit Renntniß nehmen zu sehen. Scheint Ihnen Diese lyrische Sammlung inhaltlich arm, so setzen Sie einen Theil der Schuld auf Rechnung bes Umftandes, daß mir bas Leben nicht mehr und nicht Befferes an Stoffen und Anregungen geboten hat. Von diefem Standpuncte aus darf ich vielleicht hoffen, daß man über dem, was ich hatte bieten konnen oder follen, das, mas ich wirklich geboten, nicht gang überseben merbe. Besondere Gründe hatte ich, zu munichen, daß etwaige Schluffe auf persönliche Lebenserfahrungen herber Art, zu welchen die Blätter im Binde' wohl Anlaß geben können, gerade in der "R. Fr. Breffe' nicht allzu sehr betont werden möchten.

Der langsam gereifte "Homunkul' liegt seit dem 25. November fertig vor. Ich werde ihn aber erst im

Frühjahr ober Sommer des nächsten Jahres unter die Presse schicken.

Glückliche Feiertage wünschend, verbleibe ich mit warmer Hochschätzung, hochgeehrter Herr und Freund, Ihr dankbar ergebener

Robert Hamerling."

Es verging noch ein Jahr, bis der "Homunkulus" er= ichien. Der Brief, der mein Exemplar begleitete, ift vom 6. Dezember 1887 datiert und lautet: "Immer wünschend, daß Sie von meinen Werken, wenn nicht als Rritiker, doch für Ihre Person Renntniß nehmen, übersende ich Ihnen meinen "Homunculus". Ich wage kaum zu hoffen, daß Ihnen dies neueste Werk, mit welchem ich als Dichter meinen letten entscheidenen Trumpf ausspiele - va banque! - gefallen wird, da ich ja eigentlich nur mit zweien oder dreien meiner bisherigen Leiftungen Ihren Beifall zu erringen im Stande war und Sie selbst die sonst erfolgreiche "Aspasia" aus der Bahl meiner gelungenen Werke ausschlossen. Ich kann nur wünschen, daß das Beneficium bes ganglichen Schweigens, welches die Wiener Tagesblätter (mit einer einzigen Ausnahme) meiner letten Gedichtsammlung (,Blätter im Binde') haben angebeihen laffen, sich auch auf mein lettes Epos erstrecke, wenn es nicht des Beifalls derjelben werth erscheint."

Hamerling hat sich nie so gründlich geirrt als mit der Meinung, die Tagespresse würde den "Homunkulus" totschweigen. Er erregte einen wahren Sturm, den man allerdings nur begreifen kann, wenn man die Parteivershältnisse Österreichs erwägt. Der Dichter läßt die Juden Europas auswandern und in Palästina einen eigenen Staat gründen. Dieselbe Idee, welche Hamerling mit viel Witz und Satire aussührt — die Juden fühlen sich in ihrer Absonderung unbehaglich und die Völker Europas vermissen die Juden so sehr, daß sie durch eigene Abgesandte

dieselben zur Ruckfehr auffordern - ift neuestens von Dr. Theodor Herzl, also einem Juden, in einer eigenen Schrift mit tiefem Ernft, ja mit mahrer Begeisterung verfochten worden. Die sogenannten "Zionisten" sind eifrige Unhänger biefes Gedankens. Man versteht baber faum, wie ber "homuntulus" Anlaß zu wütendem Bezante geben konnte. Und boch geschah es. Db er ein poetisch bedeutenbes Werk sei ober nicht, darum fümmerte fich beinahe niemand: um feine Tenbeng ftritt und raufte man fich. Die Antifemiten begrüßten Samerling trot feiner Ginfprache mit großem Triumph als einen der Ihrigen; die Juden, dadurch gereizt, richteten heftige Angriffe gegen bas Epos. Neujahrsnummer ber "Neuen Freien Preffe" von 1888 goß Daniel Spiger, ber "Spazierganger", die volle Schale feines galligen Spottes über hamerlings haupt aus. Er, ber niemand schonte und lieber feinen beften Freund beleidigte, als einen Wit unterdrückte, war selbst hyperempfindlich gegen ben leifesten Tadel und betrachtete feine Berfon als fafrofankt. Ein gang harmlofer Seitenhieb im "Homunkulus" ("Heller gahnte, Spiger nagte an ber Feber") hatte ihn in Born versett und er verhöhnte die Dichtung in der bisfigften und ungerechtesten Beise. Das war mir aus mehr als einem Grunde peinlich und ich schrieb an Hamerling einen Brief, in welchem ich nicht nur ben möglichen Berbacht, ich fei an bem Basquill mitschuldig, gründlich entfraftete, sondern auch mein tiefes Bedauern und meine icharfe Migbilligung aussprach. Um 3. Februar kam die Antwort. Sie ist für Hamerlings Unschauungen entscheidend und foll ein andermal mitgeteilt werden

Dies war der letzte längere Brief, den ich von Hamerling erhielt. Seitdem kam nur noch zuweilen ein Zettelchen mit Klagen über seine körperlichen Leiden und den Versall seiner Kräfte. Im Mai 1889 schickte er mir die "Stationen meiner Lebenspilgerschaft". Auf der Rückseite des Titelblattes las ich: "Herrn Dr. Karl von Thaler.

Nicht Recensionsexemplar. Graz 11. Mai 1889. Robert Hamerling. \*\* 1)

Am 13. Juli 1889 ist Hamerling gestorben. Seine Werke leben.

<sup>1)</sup> Bielfach, auch in ber neuesten Ausgabe von Brodhaus' Konver-sationslegikon, findet sich die Angabe, die "Stationen meiner Lebenspilgersahrt" seien erst nach Hamerlings Tode erschienen. Wie das Datum ber Widmung zeigt, ist dies falsch.

## Britische Bemerkungen Bauernfelbg.

Mitgeteilt von

#### Karl Gloffn.

Dem jungen Bauernfeld ift im Beginne seines schrift= stellerischen Wirkens Grillparzer mit aufmunterndem Wohlwollen entgegengekommen. Der große Tragifer, der bereits auf glanzende Erfolge gurudbliden fonnte, als ber junge Luftspielbichter ben erften Schritt auf die Buhne magte, ift Diefem ein verständiger Berater gewesen, ein Freund, ber fich bamals an bem heiteren Naturell und an bem liebenswürdigen Gehaben des munteren Gefellen ebenso erfreute, wie er sich später über beffen Ungebundenheit ärgerte. Die Verschiedenheit der Charaftere hatte im Laufe der Zeit beide einander nahezu fremd gemacht. Nicht zum geringsten mag bazu Bauernfelds Eintritt in das politische Leben beigetragen haben. Je mehr sich Grillparzer scheute, über Politik offen zu sprechen, je mehr er sich in feine Studierstube einpuppte, defto offener ift Bauernfeld als Gegner des Metternichschen Systems aufgetreten, obwohl er bamals noch ein kleiner Ronzeptsbeamter war. Es ift ihm aber tropbem fein haar gefrümmt worden, und so fehr er auch rasonierte und schimpfte, die Gewaltigen scheuten sich doch, diesem enfant terrible ihren Grimm fühlen ju laffen. Wie zu allen Zeiten, hatten auch damals die Uberlauten nichts zu fürchten.

Um aber ben jungen Bauernfeld voll und richtig zu beurteilen, muffen wir auch in seine geistige Werkstatt bliden, benn ber Brausekopf war nicht nur lebense, er war auch arbeitsluftig und voll Streben nach gründlicher Bilbung.

Studienblätter und Notizen über seine Lektüre zeugen dafür; wir finden hier Aufzeichnungen über das Beste in der alten wie in der neuen Literatur. Bauernfeld war kein slüchtiger Leser, kein Seitenverschlinger; er las mit kritischem Auge. Sein Urteil ist im großen und ganzen zutreffend, aber es sehlt auch nicht an impulsiven Bemerkungen, die ihm allzu rasch aus der Feder slossen.

Schade, daß er seine Aufzeichnungen nicht sorgsam gesammelt, viele derselben sogar vertilgt, zum Teil auch Freunden geschenkt hat. Schon Anastasius Grün hatte ihm den Borwurf gemacht, mit den Schäßen seines literarischen Archivs allzu freigebig gewesen zu sein. Dadurch erklärt sich manche Lücke in Bauernfelds Nachlaß. In letzterer Zeit kamen längst verloren gegebene Blätter wieder zum Vorschein, und es wäre zu wünschen, daß noch recht viele Funde gemacht würden.

Die nachfolgenden Aufzeichnungen stammen aus dem Besitze des Herrn Dr. Rudolf Lothar, der sie mir mit anderen Blättern zur Verfügung gestellt hat, wosür ihm freundlichst gedankt sei. Die wertvollsten darunter sind kritische Bemerkungen Bauernselds über seinen Theaterbesuch in den Jahren 1828 und 1829.

Bekanntlich eröffnete Bauernfeld 1828 seine literarische Tätigkeit für das Burgtheater mit dem Luftspiele "Der Brautwerber", dem erst 1831 "Leichtsinn aus Liebe" und "Das Liebesprotokoll" solgten. Der junge Dichter mußte lange warten, ehe ihm die Pforten des Burgtheaters erschlossen wurden. Schon 1826 hatte er sich bei Schreyvogel eingefunden, um ihm "Die Geschwister von Nürnberg" zu überreichen, die aber erst 1840 aufgeführt wurden und durchssielen. Zur selben Zeit, als Bauernseld mit Schreyvogel in Verbindung trat, schrieb er an dem Lustspiele "Die Täuschungen", das, bereits 1827 von der Zensur genehmigt, erst am 12. Jänner 1831 mit großem Ersolge aufgeführt wurde,

Bauernfelds erstes Stück "Der Brautwerber", das ihm das Burgtheater mit 330 Gulden honorierte, war bereits im Dezember 1827 vollendet; im Jänner 1828 erhielt es Grillparzer zur Beurteilung, der, nachdem er es gelesen, den Dichter umarmte und füßte. "Er senne" — meinte er damals — "in der deutschen Sprache keine ähnlichen und außer den Goetheschen keine besseren Berse." Dieser liebenswürdigen Kritik solgte eine minder freundliche Schreyvogels, dessen Urteil das Publikum bestätigte.

Wie sehr der alternde Schrenvogel den jugendlichen Stürmer Bauernfeld liebte und wie dieser den berühmten Dramaturgen verehrte, ist in diesem Jahrbuche wiederholt geschildert worden.

Es war die lette Periode in Schrenvogels frucht= bringendem Wirken, als der junge Bauernfeld in die Reihe der Burgtheaterdichter trat; sie war dem Dramaturgen, der für diese Bühne seine besten Rrafte eingesett hatte, feine glückliche. Man ichien damals bereits vergeffen zu haben. wie sehr ihm das Burgtheater zu Dank verpflichtet sei. Die Nörgeleien wurden immer zahlreicher und schließlich jagte man ihn aus dem Tempel, den er so herrlich geschmückt hatte. Wenige Monate danach lag er auf der Bahre. Seine Junger betrauerten ihn auf das innigfte und ehrten sein Andenken, indem fie in Wort und Schrift feine Berdienste würdigten. Auch Bauernfeld hat sich um Schreyvogels Nachruhm verdient gemacht. Es ist zu bedauern, daß er uns feine abge= ichlossene Schilderung jener Glanzperiode des Burgtheaters hinterlassen hat, beren Beuge er gewesen ift. Die wenigen allzu flüchtigen Notizen über die Leistungen der Hojbühne in den Jahren 1828 und 1829, die nachfolgend mitgeteilt werden, jollen, wenn sie auch nur eine dürftige Quelle gur Geichichte des Burgtheaters find, in Betracht ihres Verfaffers ben Freunden diefer Bühne nicht vorenthalten bleiben. Die Aufzeichnungen über die Lekture dramatischer Werke werden ben Berehrern des Dichters eine willtommene Beigabe fein.

I.

# Cheatralische Cindrücke.

11. März 1828.

Menschenhaß und Reue. Korn mit Virtuosität; aber Eßlair erscheint mir in der Erinnerung bei Weitem größer. — Die Müller im 1. Act traf den Ton nicht; in den andern sehr viel Ergreisendes. Die Fabel des Stückes ift trefflich; Charactere wären auch gut gedacht; Die Gessinnung ist ganz widrig — dennoch muß man weinen und lachen. Wothe gibt den Peter komisch, aber zu gemein und improvisirt à la Leopoldstadt. (Die Schauspieler wurden alle von Czernin beschenkt wegen des guten Spiels in diesem Stück, mit Hüthen, Dosen 2c.)

14. März 1828.

Maria Stuart. Mad. Birch=Pfeifer als M. St.
— br! Löwe als Mortimer sehr gut; er gefällt mir immer mehr. Korn als Leicester gut.

21. März 1828.

Wilhelm Tell. Hat mich entzückt wie immer. Wird sehr gut gespielt.

23. März 1828.

Hand Sach &. Unterhaltend. Manch komische Züge, boch wiederhohlen sie sich zu viel. Fabel und Charactere sind unbedeutend. Hübsche Verse.

28. März 1828.

Jephta. Hähnel und Kirstein. Bon der Mali hab' ich mir mehr erwartet; es war nicht das rechte Leben. Sie singt wohl zu viel italienisch. — Die Kleine gibt sich Mühe; miaut aber zu viel. Das lernt sie im Conservatorium. — Das Werk ist das Grandioseste was ich kenne; ich kenne aber noch keinen Timotheus, keinen Wessias, Judas 2c.

12. April 1828.

Die Jäger. Herr Cornelius (Neffe des Münchner) gab den Oberförster zur 3. Gastrolle. Als armer Poet hatte er gefallen, in den beiden Britten mißsallen. — Er hatte die Rolle außerordentlich verständig aufgefaßt, hat gar nichts Komödiantisches, viel Naturtöne, sagt kein unrichtiges Wort und doch wirkt er wenig; er ist mehr innerer als äußerer Schauspieler, und wahrscheinlich zu was besserem geschaffen; Er wurde mit Mühe gerusen, wenig Leute waren auch. Das Spiel aller übrigen machte auch noch das Stück langweilig.

.13. April 1828.

Kabale und Liebe. Löwe ist der beste Ferdinand, den ich jemals gesehen. Koch sagt die Stelle, die er auß= wendig weiß; vortrefflich, die Müller als Lady — trifft den Ton nicht. Wenn ihr nur jemand sagte, daß ihre Deklamation überhaupt unnatürlich ist, daß man nicht sagt Worde und mergen statt Worte und merken u. s. w. aber sie scheint aufgeblasen zu sein, u. das ist das Ärzste. Sie hatte den geschenkten Hut auf, den wirklich nur eine Laden M. tragen, u. mit dem sich Niemand auf die Gasse wagen darf. Costenoble als Kalb ist schlecht u. übertreibt. Pistor (Wurm) sehr schlecht. Die Pistor so so. Eine Luise muß äußerst liebenswürdig sein um erträglich zu sein.

18. April 1828.

Der Mann von 50 Jahren. (Z. 2. M.) vom Schauspieler P. A. Wolf. Der arme Poet u. der rechte Weg von Hutt (neu einstud.)

Nr. 1 ift nach ber reißenden Novelle von Göthe in ben Wanderjahren. Es ift immer ein Übelftand, wenn eine ausgebildete Erzählung in ein Drama verwandelt wird. Das 1. Mahl in der Verwandlung gewinnt das Werk wieder weniger Körper, dann fehlt die Neuheit, die Ersindung 2c. Wenigstens war es hier der Fall; gegen die Erzählung ift

das Stück sehr prosaisch und oberstächlich, obwohl bisweilen Göthe's selbsteigene Worte vorkommen. — Eine Rolle hat nur der Koberwein, der den Mann von 50 J. gut, aber gewöhnlich spielte. In Nr. 2 war Cornelius vortrefflich; er machte wirklich aus dem Zerrbilde einen Character; dies gränzenlos gutmüthige, heitere, sorglose und dabei höchst innige verletzte Gemüth eines lieben, etwas schwachen poetischen Menschen kann man gar nicht besser darstellen. Er rührte alles zu Thränen mit den einfachsten Mitteln. Nr. 3 ist eine Kleinigkeit mit Longeurs. Manches ist hübsch, die Exposition zu undeutlich, der Schluß zieht sich zu weit hinaus. — Die Korn naivelt noch immer. Löwe gab einen jungen Bauern sehr gut.

20. April 1828.

Fiesto. Löwe gibt ihn mit viel Warme, doch fehlt ihm das feine, Höfische: darin war Korn besser, vielleicht auch im Ganzen. Anschütz als Mohr will zu fehr beluftigen. macht sogar einige ungraziose Sprünge, u. verzerrt bas Geficht; im Ganzen eine gute Leiftung, Wilhelmi als Berrina schlecht: detto Wothe als Giannettino, die Imperiali (Gruschka) abscheulich; wie kann man fo bestiglisch in feiner Berfonlichkeit ftecken, daß man diesen heftigen Character in seinem an= gebornen langweiligen Tone herzusagen im Stande ift! Batte Die Müller (die leider die Gräfin war: die 3mp. gemacht, es mare beffer u. allenfalls die Biftor die Gräfin. Verschwörer hatten wie gewöhnlich keiner einen besonderen Character. Besonders schlecht mar Ralkagno (Bistor). Schluß ift fo: Wenn Berrina fagt: ich gehe zum Andreas, fo kommt der Unführer der Deutschen mit seinen Leuten und sie schreien: Beil Andreas, und diefer, welcher - man denke! - einige Scenen vorher von der Flucht umgekehrt und in sein Saus zurückgegangen mar - schaut zum Fenster heraus!!! Das heißt einem doch mit der Scheibtrube über die Rafe fahren.

22. April 1828.

Der Spieler. Eines der trefflichsten Stücke Isslands. Der Character des jungen Wallenfeld ist freilich zu weichlich, zu weichsich. Löwe gab ihn recht gut. Cornelius als Leutenant Stern gut; die Rolle kann ihrer Natur nach nicht starke Wirkung machen. Den Triumph des Abends hatte Koch als Kriegsminister, obgleich er erst im 5. Act auftritt. Er war ganz in Fleisch und Blut dieses Characters übergegangen und diese Wahrheit, diese Ratur! Das kommt nicht wieder. — Wilhelmi als Posert wirksam, doch nicht natürlich: am besten als Kriecher im V. Act.

24. April 1828.

Die Schule der Alten. Trefflich in Characteren, Aussührung u. s. w. wahrscheinlich auch in der Sprache hinreissend, u. mehr als die Comediens, obgleich man aus dieser formlosen Übersetzung (Von Mosel allerlei Versfüße: Alexandriner, 5, 4 füßige Jamben, gereimt, ungereimt 2c.) dies nicht ersehen kann. Die Fabel ist nicht so bedeutend wie Alles andere; übrigens bleibt es immer eines der besten Lustspiele (im edlern Sinn) auf unserm Theater. — Cornelius gab die Kolle, die sonst Anschüß spielte, den verheiratheten Alten, — man kann sagen: schlecht. Am besten spielte die Pistor, Wilhelmi statt des einige Tage vorher verstorbenen Krüger. Der letzte Vers ist der letzte meines Stückes: ich bleib' ein Junggeselle! — Ich erschrack.

30. April 1828.

Hand. Binder aus Prag gab die Kunigunde mit viel Wirksamkeit, (2 mal gerufen) sie ist nicht so liebenswürdig als die Anschütz u. auch nicht so natürlich, aber sie weiß ihre minderen Gaben geltend zu machen. Ihr Accent ist nicht ganz rein. Wilhelmi u. Wothe machen zu viel Possen.

1. Mai 1828.

Die Kosen bes Herrn v. Malesherbes u. Die Hagestolzen. (in drei Acte zusammengezogen und boch langweilig.) In beiden Mad. Binder, besonders im 2<sup>ten</sup>, vortrefflich. Sie ist nicht hypernaiv aber oft sehr natürlich und wahr. Das Liedchen trug sie charmant vor.

Anschütz als Hofrath mitstel mir. Dieses leise Sprechen und wichtig Thun, Gesichter machen und Kopf werfen in den heftigen Momenten tragisieren macht ihn in solchen Rollen ungenießbar. Seine Kinder, besonders der kleine Roderich, sind höchst liebenswürdig und spielen für Kinder viel zu gut!

2. Mai 1828.

Romeo und Julia. Um die Amme ist besonders Schade, die ist ein gewöhnliches, sentimentales Ding geworden. Der Mercutio schmeckt kaum in die Welt, so stirbt er schau. Löwe ist ein guter Schauspieler — aber was fehlt ihm nicht alles zum Romeo? Wird den überhaupt je ein Schauspieler gut spielen? — Die Müller als Julia hat doch gar keinen Ton dazu und noch weniger einen Blick. Das Stücksollte man verbiethen, oder ein junges einsaches, schönes Mädechen mit Kunsttalent, die Julia spielen lassen. — Die Stich hatte doch manches dazu!

4. Mai 1828.

Bayard. Anschütz gefiel mir nicht. Ohne alle französische Galanterie und Anstand. Das Zeugs ist aber auch zu bumm!

8. **Mai** 1828.

Die Indianer in England. Mad. Binder als Gurli trefflich. Besonders kann sie charmant lachen. Wenn sie nur das a nicht so breit und böhmisch sagte.

10. Mai 1828.

Belisar. Langweilte mich sehr. Es ist theils in gereimten Trochäen und Jamben, theils in Ufsonanzen. Solch ein Metrum verstand nur Müllner zu behandeln; bei Schenck ists ohne Geist. Manchmal ist ein Anklang von Natur, wenig einfache Worke, aber gleich darauf ein Meer von Versen, wie bei den Homöopathen: ein Tropfen in einem Pfund Wasser. Justinian ist ein äußerst dummer Kaiser; Belisars Frau, auf diese Art dargestellt, ganz unnatürlich, obwohl sich ein solcher Charakter in ähnlichem Falle sehr wohl denken und auch durchsühren ließe. Einige wirksame Scenen für den Schauspieler sind darin. Anschütz konnte mir nicht recht gesallen. — Ein römischer Stoff hat an sich genug langweiliges, den Julius Cäsar und allensalls Coriolan ausgenommen; übrigens muß der Dichter dafür noch kommen!

14. Mai 1828.

R. Heinrich IV. 1. Th. (3. 3. M.) Im Gangen ziemlich befriedigend dargestellt. Fichtner gab den jungen Beinrich (er hatte die beiden Theile u. den Bräutigam von Mexiko in nicht viel mehr als 14 Tagen einstudiert) mit Fleiß und Gifer. Anschütz als Falstaff ist zwar nicht behaglich genug, aber jührt den Charakter höchst verständig durch u. ist oft recht komisch. Löwe als Vercy mar zwar heftig u. theatralisch wirksam, aber nicht Beld genug, und, was sonft nicht fein Fehler ift, zu elegant. Die Müller gab ihre einzige Scene als Lady Percy recht gut, mit Humor, machte den Trop besonders gut, nur noch ein bischen mehr Natur follte fie haben! Heurteur als König wußte feine Rolle schlecht u. spielte auch sonst schläfrig. Das Bublikum nahm einigen, aber nicht den rechten Untheil. Das Stud ist beinahe zu episch, um auf dem Theater Glück zu machen. Es kommt Einem beinahe vor, als hörte man einige Befange aus dem Somer. Aber großartig ift es babei im höchsten Grade.

17. Mai 1828.

R. Heinrich IV. 2. Th. (z. 2. M.) Anschütz gefiel mir heute noch viel besser und fand auch allgemeine An-

erkennung. Auch Heurteur gab den sterbenden König äußerst wirksam. Fichtner als Prinz gut. Costenoble ausgezeichnet als Schaale. Bei Wothe (Pistol) bedauert man nur, daß er eine so kleine Rolle hat.

25. August 1828.

Selbstbeherrschung. Herzfeld aus Hamburg als Willnang. Recht wahr, einfach und warm. — Die Weißensthurn ist doch schon zu alt und grauslich für die Baronin.

26. Auguft 1828.

Mathilbe ober ber lette Wille einer Engländerin (z. 3. M.) nach dem Französischen vom Schauspieler Wolf. Eine Art Nina; der Hauptgedanke ist unwahr, doch ist der Wahnsinn wirksam durch den Schauspieler. Mich interessirte am meisten der Charakter eines jungen englischen Kausmanns, der seine Geliebte unterstützt, es ihr dann vorwirft, weil er sie untreu glaubt, sie pfänden läßt, sich mit ihrem vermeinten Nebenbuhler schießt u. s. w. Fichtner spielt ihn recht gut. Er scheint aus einem Koman. Auch der Charakter eines im Hause eines Lords grau gewordenen Kammerdieners ist aus W. Scott. Dann: Hans am Scheidewege. Wothe köstlich.

27. August 1828.

Die Schuld. Alle trefflich bis auf die langweilige Hruschka. Die Minna Reichl gab den Otto sehr gut. Ich mußte wieder weinen, was mir meistens bei Kindern auf dem Theater geschieht.

28. August 1828.

Der Jude (nach Cumberland von Brockmann). Costenoble gab ihn vortreffsich; einige kleine Übertreibungen; z. B. das allzu lange Murmeln nach einer affectvollen Rede, wo er sich wieder sammelt u. s. w. Das Stück ist entschlich ennuhant.

29. August 1828.

Das war ich. (von Hutt.) Die Anschitz war recht lieblich. Die Koberwein als Nachbarin gemein, aber gefiel. Koberwein (Pachter) gut, aber seine Wirksamkeit aufs Publikum ist im Ganzen vorüber, er will nicht mehr gefallen. Das Stückchen ist niedlich, nur von vorne herein etwas zu lang. Gespielt wurde es etwas legere, und gegen Ende gemein. Vorher war Mathilde das ich nicht angesehen hatte.

30. August 1828.

Medea. Die Schröber groß wie immer. Heurteur kannte keine Rolle, warum zieht man einem solchen Burschen nicht Gage ab. Anschütz als Kreon hatte wieder die dicke Manier, er und die Pistor (Creusa) das waren Griechen!!
— Der Beisall war gering, auch war es die Tage her völler. Das Stück hat zu wenig Außenwirkung, zu wenig wahre Handlung; darin steht es der Uhnsrau u. der Schuld nach. Der Ausgang befriedigt mich wieder nicht, wie immer. Jason's Charakter wird Einem bei öfterer Betrachtung zuwider.

31. August 1828.

Der Bräutigam aus Mexiko. Wilhelmi war der Alte, statt Krüger; wie gewöhnlich Possen statt komischen Charakters, die Töchter waren die Koberwein u. Pistor statt der Mad. Löwe u. Dm. Müller — ohne Behaglichkeit, die Koberwein noch besser, Fichtner statt Korn gut, nur paßte er nicht zu der alten Korn. Das Stück selbst ist unterhaltend.

1. September 1828.

Die Aussteuer. Koch als Amtmann Riemen trefflich. Costenoble als Commissär Wallmann gut; ohne Übertreibung spielt er nie.

2. September 1828.

Isidor u. Olga. Löwe, Korn, Anschütz u. die Müller — alle trefflich. Es ist gegenwärtig unstreitig, in Hinsicht des Ensembles, die beste Darstellung des Hoftheaters.

# 3. September 1828.

Die Heirath aus Vernunft (a. b. französ. v. Kurländer.) Ein recht niedlicher Gedanke, nur sollten 2 Acte sein statt 3, oder. die beiden ersten lebhafter. Der 3<sup>te</sup> ist trefflich und es wird sehr gut gespielt. Die Anschütz ist allerliebst; do Wothe und Löwe. — Dann war Ehrgeiz in der Küche, worin ich nicht blieb.

## 4. September 1828.

Nummer 777. Posse, worin improvisirt, auftriacisirt u. alles Mögliche wird Wothe als Schreiber Pfeffer ist höchst ergöglich.

### 13. September 1828.

Die falschen Vertraulichkeiten (in den ersten 2 Akten.) Ein treffliches Lustspiel: Man kann Ökonomie daraus lernen. Koberwein spielte sehr wirksam Rose's Rolle. Korn sah etwas alt aus. Die Löwe sehr gut. Moreau gab dem Bedienten eine sehr wirksame und wahre Physiognomie. Die Bandini ist eher ein Grenadier als ein Kammermädchen. Costenoble statt Krüger ziemlich gut. Man entwöhnt so schwer eine liebenswürdige Persönlichkeit wie Krüger.

#### 14. September 1828.

Das Bild. Dauert von  $^{1}/_{2}7$  bis 10 Uhr. Auf diese einförmige und weiche Empfindung zu lang. Korn spielt trefflich — ließe sich von den Übrigen das Gleiche sagen!

# 16. September 1828.

Ein treuer Diener seines Herrn (in den ersten 3 Acten). In und nach dem 1<sup>ten</sup> — herrlichen — Acte rührte sich keine Hand. Klöße!

## 17. September 1828.

Bormund und Mündel. Theilweise vortrefflich. Lauter abgeschmackte Actschlüsse. Korn spielte wie ein Meister. In den ersten Acten war er als Weintridt. Raupach war hier — ich hab' ihn auf der Bühne gesehen, wie ihn Schrey= vogel herum führte. Er ist ziemlich klein, dicklich, trägt Augen= gläser u. sieht aus wie ein Philolog.

18. September 1828.

3. 1. M. Bater und Tochter. Weit weniger gelungen als der erste Theil; hat wieder vortreffliche Einzelsheiten. Daß der Bater seine eigene Tochter nicht sehen will, weil sich die Mutter vergangen hat, muß man dem Dichter auf's Wort glauben 2c.; Korn hatte eine schwere Aufgabe, den menschenfeindlich gewordnen und doch liebevollen Lord; er spielte trefslich, u. gab den Charakter so gut's ihm möglich war. Die Pistor als Tochter gut.

24. September 1828.

Die Brandschatzung. Wilhelmi als Klippfisch unsergögliche Caricatur. Costenoble als Marder sehr gut. (Vorher d. Mann v. 50 J. Nicht gewesen.)

25. September 1828.

Vater und Tochter. In den ersten 2 Acten. Der Kaiser war wieder das erste Mal im Theater, u. wurde dreimal empfangen.

1. Oftober 1828.

Das Hotel von Biburg. Die 2 ersten Acte lebendig und beweglich, späterhin weiß man nicht warum das Ganze da ist. Herr Meck vom Magdeburger Theater, Resgisseur, gab den Amtsrath Herbert als Gast. Er stößt etwas mit der Zunge an und ist ein wenig monoton. Er hat den Charakter sehr wahr und ohne alle Übertreibung ausgesaßt, spielt aber nicht so wirksam, als man's hier gewohnt ist, beiläusig à la Cornelius, aber mit weit mehr äußeren Mitteln. Der Rausch war vortrefslich markirt. Einzelne seine Nuancen wurden applaudirt u. er am Ende gerusen. Korn spielte auffallend kalt mit seiner Frau, die Rolle muß ihm nicht behagen. Über die Anschütz muß man sehr lachen.

6. Oftober 1828.

Die Jäger. Nur die ersten 3 Acte. Hr. Med gab ben Oberförster, nicht so gut wie ben Herbert neulich. Seine Einförmigkeit war bemerkbarer.

7. Oftober 1828.

Die Quälgeister. Dlle. Carol. Müller von Grat als Fabella bühnengewandt, kokett, nichts besonderes, in Bersen vermuthlich schlecht, — aber sehr hübsch. Korn als Hauptmann Linden unübertrefflich, unnachahmlich. Koch als Dupperich kostbar. Im Stück selbst kommt man fast nicht aus dem Lachen.

8. Oftober 1828.

Die Abvokaten. Herr Meck als Zimmermeister Klarenbach — gut, aber ohne eigentlich belebendes Princip. Reil als Abvokat Wellenberger — fast abscheulich.

### 9. Oftober 1828.

3. 2. M. Albrecht Dürer in Benedig, von Schenk. Gelegenheitsstück im 1. Act nicht übel. Titian, Giorgione kommen auch vor. Der Kupferstecher Raimondi 2c. Dann z. 2. M. Carl II. oder Die Ruine von Wordstock. (also nach W. Scott.) Von Alex. Duval, bearb. von L. Robert. Das Ding heißt Lustspiel — es konnte aber Niemand lachen. Eine der größten Albernheiten, die man sehen kann, und unbegreislich wie man das aufführen konnte.

10. Oftober 1828.

Lear. Anschütz überschrie sich ein paar Mahl und machte im 5. Acte, wie Kordelia wieder aus der Ohnmacht . . . beinahe Lazzi, wie es mir vorkam, um Beifall zu erringen. Ich war so müde, daß ich in den letzten Acten einsschlief. Das Stück ist zu gräßlich, um es oft zu sehen.

11. Oftober 1828.

Beter und ber Ring. Rleinigfeit von Deinhardftein. Die Entführung. Car. Müller als Bilhelmine recht gut.

Aber mit ber Koketterie hat es seine Richtigkeit. Das Studift fehr luftig.

14. Oftober 1828.

Die Aussteuer. C. Müller als Sophie gut, aber nichts besonders. Die etwas zu große Gestalt paßt nicht zu derlei Rollen. Ich war nur in ein paar Scenen.

16. Oftober 1828.

Eduard in Schottland. Höchst albern. (auch nach Duval.) Der Schauspieler wider Willen. Wothe theilweise recht gut, am besten als Soufsleur.

17. Oftober 1828.

Die Liebeserklärung. Sehr luftig und E. Müller spielte das Stubenmädchen recht hübsch. Betty Koberwein als junger Herr überraschend gut. Ihr Vater hatte ihr mehrere seiner Bewegungen einstudiert, die ihr sehr gut liegen. Dann Das Schloß Limburg, äußerst fade. E. Müller gab die Gemahlin u. sah, wie immer, äußerst reizend aus. Korn in beiden Stücken vortrefflich.

20. Oftober 1828.

Glück beffert Thorheit nach Miss Lee, ich glaube von Schröder. Etwas langweilig. Wurde meistens von der Reserve gespielt.

21. Oftober 1828.

Maste für Maste. Due. C. Müller als Stubenmädchen gut. Roberwein als Bedienter (Rosé's Rolle) übertrieb. Dann z. 1. M. Nehmt ein Exempel dran. L. in 1. Act u. Alexandrinern von Töpfer. Niedlicher Schwant, worin Mad. Anschütz Tabak raucht.

22. Oftober 1828

Die beiden Billets. Dlle. Bodgorschet, die von der Wien engagirt ift, spielte das Röschen gut. Vorher war Albrecht Dürer, zulett Nehmt ein Exempel.

19\*

25. Oftober 1828.

Minna v. Barnhelm. Dlle. Müller als Franziska (zur letzten Gastrolle; sie geht wieder nach Gratz, ist aber hier engagiert. Sie spielte sehr mäßig, was zu loben ist: aber sie traf auch den rechten Ton nicht. Die Gemüthlichkeit des Charakters ward nicht sichtbar. Korn gab den Tellheim zum ersten Mahl und sehr schön — fast zu schön. Ein bischen rauher, kräftiger hätte genützt. So viel ich mich erinnere, hatte Koberwein das besser herausgehoben. Die Pistor als Winna war mir zuwider. Wilhelmi als Werner unwahr aber wirksam. — Das Stück ist mir ewig merkwürdig wegen Lessing, seiner Zeit, seiner Lebensweise. Im Ganzen auch, bis auf einige Längen, besonders mit dem Ring ein vortresssiches Charakterstück.

27. Oftober 1828.

Raufmann von Venedig. Devrient als Shylock. Imponirend gleich anfangs u. großartig. Gang, Bewegung, Blick, Sprache — aus einem Gusse. Er jüdelt wenig: statt z, einige Rehlentöne 2c. es klingt fast wie deutsch, von einem Italiener ausgesprochen. Er sprach durchgängig äußerst langsam, nach meinem Gesühl manchmal zu langsam. Schon im 2. Act befiel ihn eine Heiserkeit, die ihm alle Sicherheit der Stimme raubte, u. ihn in den höheren Tönen öfters überschnappen ließ. — Im Ganzen die höchste Wahrheit mit theatralischer Wirkung Hand in Hand. Er ward 2 mal mitten im Stück und nach dem 4. Act gerusen.

28. Oftober 1828.

Der junge Shemann z. 1. M. nach dem Französ. v. Grafen Mailath. Frivol, aber ziemlich unterhaltend. Mad. Schröder spielte die ältere Frau, die den jungen Mann gesheirathet hat, recht gut, nur hier und da zu wenig markirend u. manchmal mit tragischen Anklängen. Fichtner, als junger Chemann, sehr gut. (Das Stück behandelt beinahe ein ähnliches Verhältniß wie zwischen der Schröder u. dem Kunst.) Dann war: Nehmt ein Exempel.

29. Oftober 1828.

Der Gang in's Irrenhaus. Wothe als Crescendo köftlich. Borber: Der junge Chemann.

30. Oftober 1828.

Der arme Boet. Devrient lieferte bas Non plus ultra der Kunft. Niemand, der nicht erschüttert worden wäre. Die Erkennung seiner Tochter u. die barauf folgende Ohnmacht ber Gipfel. Er gab ben Boeten franthaft, hectisch. still, sinnend, furchtsam, bisweilen lächelnd zc. Cornelius hat ibn theilmeise, wie man fagt, topirt. - Dann Bermann u. Dorothea. Gine mahre Sunde mider den h. Geift. -Devrient war der Apotheker Wie ein anderer Mensch: Figur, Maste, Sprache war so, baß das ganze Theater an Ignaz Sonnleithner lebhaft erinnert wurde. Er gab ein fehr beiteres u. mahres Bilb eines bequemen alteren Jungefellen. Alles Übrige war gräßlich. Schwarz gab ftatt des plötlich erkrankten Roch den alten Feldern; manches war nicht übel. Mad. Weißenthurn schrecklich. Fichtner als hermann wie ein Studentlein, mit einem weißen Röckl 2c., bombastische Deklamation. Die Biftor als Dorothea fah fehr hübsch aus; nur ift fie für die Rolle zu tlein. Sie fpielte fehr gewöhnlich. Die Langweile war fo groß, daß viele Leute nach bem 2ten, und fast Alles nach dem 3ten fortging. Es dauerte bis 1/2 11 Uhr.

31. Oftober 1828.

Der junge Chemann. Dann spielte Mad. Bertrand Harse. Zum Schluß: Der Sekretär und der Roch. Koberweins Späße wollten nicht durchdringen.

1. November 1828.

Isidor und Olga. Devrient als Ossip; — er gab ben Charakter mehr rauh als Anschütz, u. ließ den ironischen Theil ganz fallen, wodurch die Theaterwirkung geringer wurde. Aber es war doch ein von Ansang zu Ende trefflich

durchgeführtes Ganzes; ohne daß es zu seinen besten Rollen gehören wird. Heut war er wieder groß u. schlank u. sprach rasch. Er kann sich orbentlich umzaubern.

#### 3. November 1828.

Der Hausfriede. Devrient als Justizrath Stahl. Er spielte sehr gut, aber nicht so wirksam wie Koberwein, u. war wieder sehr schwer verständlich, woran auch seine Gicht Schuld tragen mag. Vorher Gott erhalte.

## 4. November 1828.

Bianca und Enrico nach J. Thomson (von Mosel, obschon es nicht auf dem Zettel stand) Es ist dasselbe aus dem G. Blas die Heirath aus Rache, wovon ich vor Jahren einmal ein paar Acte schrieb. — Unendlich ennuhant, wahre Schüler-Arbeit. Viel Pracht in Deforationen besonders in Costümen. Schlechta stand bei mir und erzählte mir, daß er es auch schon zu bearbeiten angefangen, und wegen des Mosel unterlassen habe.

#### 6. November 1828.

Der Jude. Devrient spielte ihn außerordentlich u. mit ungeheuerem Beifall er wurde 4 oder 5 mal gerufen.

## 8. November 1828.

Die unterbrochene Whistpartie. Devrient als B. Scarabäus sehr ergötzlich u. wahr. Die Hruschka u. Bandini machten wieder nicht das Maul auf. Dann: Nehmt ein Exempel.

#### 10. November 1828.

Der Spieler. Devrient als Posert. Er spielte mit großer Wahrheit; ein zu lang dauernder Husten ging einmal über die Gränzen des Schicklichen. Die Seelenangst im 5. Act vor dem General (Koch) war vortrefflich.

13. November 1828.

Schneiber Fips. Devrient spielte ihn außerordentlich, mit dem höchsten Aufwand von Mimik. Die Scene im Zimmer des jungen Kaufmanns, als er glaubt, Lischen zu sehen, war von der höchsten Wahrheit. Man hatte fast Mitleid mit dem Betrogenen. Dann der Jurist und der Bauer. Devr. gab den Rechenmeister Grübler; der Kausch war köstlich. Dem alten Koch ging der Lat auf, und er bemerkte es nicht.

14. November 1828.

Die deutsche Familie. Zur 50 jährigen Jubelfeier Koch's. Er spielte meisterlich, wurde lärmend gerusen, und sprach zuletzt einige Worte. Alle Mitspielenden trugen Blumensträuße. Devrient gab den Krämer Specht, eine kleine Kolle sehr gut.

21. November 1828.

Die Schachmaschine. Devrient als Graf Balken sehr gut; kein übertriebener Zug. Löwe gab den Carl Ruf mit viel natürlicher Luftigkeit u. Bonhomie. Die Koberwein gab die lustigere von den Mädchen; sie hatte wieder ein weißes Kleid an u. war zu sehr geschminkt; beides iteht ihr übel.

25. November 1828.

Das Blatt hat sich gewendet von Schröber. Devrient als Umtsrath Poll, (anfangs Simandl, dann plötzelich sein Weib beherrschend) sehr launig und wahr. Dann Nehmt ein Exempel.

26. November 1828.

Partheiwuth. Devrient als Koke vortrefflich; vorstrefflich machte sich der freischende laute Marktschreierton, den er von Garik annahm u. auch sonst wo er sich geltend machen wollte. Er war recht tigerartig. Das Stück ist sehr albern.

29. November 1828.

Lift und Liebe. Devrient als Paroles köftlich, nur hatte er die Rolle nicht recht inne, die Übrigen auch nicht,

bis auf die Müller. Heut war der einzige Tag wo er nicht herausgerufen wurde. Das Stück ist einmal untheatralisch u. die Bearbeitung (von Dr. Förster in Berlin) sehr schlecht.

# 2. Dezember 1828.

He inrich IV. 1. Th. Devrient gab den Fallstaff gut, aber es war nicht Fallstaff, nicht die Behaglichkeit, der Humor. Einzelnes trefflich: z. B. der Monolog über die Ehre. Duälend war es schon zu wissen, er sei hundemager und erscheint so dick. — Die Müller gab ihre Scene wirklich sehr gut, ein bischen zu capriciös. Löwe war ein Student, kein Perch. (Die Andern schlecht.)

# 4. Dezember 1828.

Kaufmann von Venedig. (Blos im 1. Act) Devrient ist als Shylok ganz ein anderer Mensch gegen andere Rollen.

## 5. Dezember 1828.

Die beiden Figaro. Blos in den ersten 2 Acten. Das Besser kommt wohl später.

# 6. Dezember 1828.

Der Geitige. Devrient spielte ihn sehr gut, war aber wieder krank, was er dem Publikum selbst sagte als er nach dem 3. Act gerusen wurde.

# 15. Dezember 1828.

Das Mäbchen von Marienburg. (nur die 2 ersten Acte.) Die. Len vom k. sächs. Hoftheater spielte sie;
— ziemlich manierirt, viel à la Müller, mit einzelnen Blitzen von Talent.

# 16. Dezember 1828.

Die Gelbheirath. 3. 3 M. nach Scribe von Kursländer. Ein Parifer Charaktergemälde. Manches gut, aber ohne äußere Wirkung. Gegen Ende schleppt es sich zu sehr. Gut spielte nur Löwe als Banquier Ladorbe, ein reicher etwas beschränkter Mensch, der gerne glänzt.

17. Dezember 1828.

Das Räuschen. Dle. Gley als Wilhelmine recht lebendig, gutes Gebärden= u. Mienen=Spiel; viel Natur. Wilhelmi als alter Busch war abscheulich.

29. Dezember 1828.

Der Nibelungen-Hort z. 1. M. v. Raupach. Sehr schöne Einzelheiten z. B. vor Allem im 3. Act Siegsfrieds Abschied von Chriemhilbe; wo er beschreibt, wie schönes sei zu leben. Überflüssig u. ganz eigenartig ist das Borspiel; ganz mißlungen der letzte Act. Günther ist ein Schwachkopf geworden, und Hagen ganz verwässert. Die Müller spielte die Chriemhilde vortrefflich. Übrigens ist der Charakter ansangs naiv und wird späterhin sentimental. Dakann die Schauspielerin freilich auch keine Wunder wirken. Wad. Schröder als Brunhilde gleichfalls trefslich. Löwe als Siegfried war viel zu elegant. Anschütz als Hagen gut.

10. Jänner 1829.

Der Vielwisser. Die ersten 4 Acte. Ein sehr schwaches Stück. Ein einziger guter Gebanke: Die Jungen schrieen Hurrah. Schulmeister: Hurrah ist ein Kosakenwort u. bedeutet: Freude, schöner Götterfunke! Wothe spielte den Vielwisser langsam und pedantisch, wodurch der geringe Spaß auch noch verloren geht. Küstner war sehr gut, er schnatterte ihn herab und das gehört sich.

22. Jänner 1829.

Donna Diana. Die Müller gibt sie von nun an und sehr gut; die Löwe war vielleicht graziöser, dafür hebt die M. die Leidenschaft besser heraus. Korn vortrefflich als Casar. Löwe als Perin wirksam u. lustig und manchmal ein bischen zu plump u. einförmig in den Bewegungen.

24. Jänner 1829.

Die beiben Britten. Ein armer Raufmann u. ein lebensüberdrüßiger reicher Lord, die fich zugleich in die

Themse stürzen wollen. Der Lord unterstützt den Kaufmann; verschiebt das Ersaufen auf Morgen, verliebt sich in des Kaufmanns Tochter etc. Vorher: Albrecht Dürer.

26. Jänner 1829.

Nibelungenhort. Blos im 5. Act, der wirklich der schwächste u. ganz undramatisch ist. Etzel ist besonders erbärmlich. Ein gewöhnlicher Tyrann und Wütherich.

27. Jänner 1829.

Standesproben von Babo. Gin niedlicher Gebante und recht hubsch ausgeführt.

30. Jänner 1829.

3. 1. M. Der beste Ton. Bon Töpfer. Gute Situationen, Wig, Theaterkenntniß (Die Fabel ist unbedeutend; gewöhnlich.) Es gesiel. Wurde gut gespielt. Besonders Wilhelmi (ber auch gestern gut spielte).

1. Februar 1829.

Wallenstein. Das Stück fängt mit der Trinkscene an, dann folgt das Gespräch zwischen Octavio und Max. Der zweite Act spielt im astronomischen Zimmer. Anschütz hat durchaus nichts zum Wallenstein. Selbst die historisch nachgeahmte Maske nimmt sich übel aus.

3. Februar 1829.

Erinnerung v. Iffland. Blos in den ersten 3 Acten. Costenoble gab den Kammerrath Seeger sehr wirksam, nur hie und da mit etwas Übertreibung. Koberwein den gutsmüthigen Bandamm sehr wahr u. warm. (hie u. da betonte er zu viel) Die Scene im 2. Act, wo die beiden Alten zusjammenkommen, ist trefslich.

4. Februar 1829.

Flattersinn und Liebe. (n. d. französ. v. Rurländer) Ein Ehemann ist flatterhaft. — ein Better seiner Frau verliebt sich in sie u. reist aus Edelmuth ab. Der Mann erfährt's zum Schlusse, so wie die Frau des Mannes Flatterhaftigkeit u. sie lieben sich am Ende mehr als am Anfang des Stückes, wie sie Beide versichern. — Das Ganze hat obendrein wenig Wiş, wird also nur durch Korn erträglich.

5. Februar 1829.

Die Ahnfrau. (mit vielem Antheil bes nicht unbeträchtlichem Publikums.) Die dumme Schlafmütze Reil spielte den Boleslav; Pistor, der weder stehen noch reden kann, den Hauptmann. Anschütz, Heurteur u. die Müller waren dafür sehr gut.

12. Februar 1829.

3. 1. M. Der Fürst über alle. (L. in 5 A. v. Raupach.) Der 1. Act versprach viel, es wurde aber immer matter. Gemisch von seinem spanischen Lustspiel mit Shakespearischem, dann wieder trivial. Zu merklicher Anklang an D. Diana. Die Hauptsache zu wenig ausgeführt. Der Stoff ist ganz der der Wiedervergeltung. (falsche Stanislaus) über den Titel wird man nicht recht klug. Der Schluß mit dem Stallmeister ist disharmonisch. — Die beste Rolle ist der Stallmeister. Löwe gab ihn gut (übertreibt); Wothe wäre vielleicht noch besser. Sonst war die Müller ausgezeichnet, besonders im 1. Act. (hie und da etwas trivial.) Später ist der Charafter auch nicht recht interessant.

14. Februar 1829.

Die deutschen Aleinstädter. Vortrefflich! Vielleicht das beste deutsche Lustspiel. Es wurde gut gespielt. Die Untersteuereinnehmerin ist vielleicht die beste Kolle der Mad. Koberwein. Koch ist klassische Wothe als Sperling recht gut. Die Muhmen waren mittelmäßig. Der Amtsdiener schlecht. (Wagner.)

17. Februar 1829.

Heinrich IV. (zusammengezogen) Die ersten 4 Acte find wie der erste Theil. Schluß bes 4. mit Percy's Tod

u. Gefangenschaft bec Rebellen, 5. Act, 1. Sc. Falstaff und Lord Oberrichter. 2. Sc. Die Scene mit dem kranken König u. der Krone. 3. Auf Schaal's Landgut (sehr verskürzt u. dadurch ohne alle Wirksamkeit, ja fast unverständlich. Pistors Rolle ist auf wenige Worte geschwolzen) 4. Krönung u. gewöhnlicher Schluß. Dieser Act dauert sast eine ganze Stunde.

26. Februar 1829.

Der Wirrwarr. Nicht so unterhaltend als ich mir erwartet hatte. Vielleicht war der gestrige Ball Schuld. Ich schlummerte auch zuweilen. — Fichtner hat doch keine ursprüngsliche Laune, noch Wärme. Wie ein Student, nicht wie ein lebensfroher Jüngling.

27. Februar 1829.

Samson. Ich war wenig angesprochen. Jephta scheint mir bei weitem höher. Hähnel — Kierstein — Tieße — Borschisth. Keines war mir zu Dank.

5. März 1829.

Die Jungfrau von Orleans. Die Müller macht einiges hübsch. Im Ganzen fehlt die Begeisterung und das ätherische. Sogar das Kettenzerreissen im 5. Act war ohne alle Wirkung. Ansch ütz als Dunois schrie theatralisch genug, gab mir aber kein Bild des Charakters. Wilhelmi als Talbot war ein Hanswurst u. als schwarzer Ritter ein Krampus. Dem Löwe sah man an, daß er den Lionel ungern spielte. Fichtner und die Pistor als Carl und Agnes waren wie in jedem gewöhnlichen Stück. Die Nebensvollen abscheulich. Ich war gar nicht befriedigt.

6. März 1829.

Das Kitterwort von Raupach. — Sehr schwach und flach, wahre Dutend-Arbeit u. nicht einmal theatralisch. Dann der Kuß durch Anweisung. Ergötzlicher Scherz. Korn spielte trefflich.

7. März 1829.

Stille Bäffer sind betrüglich. Der Titel paßt nicht recht. Der Baron Wieburg ist ja kein stilles Wasser, er stellt sich nur an, es zu sein. Übrigens ist die Bearbeitung des Rule a wise (von Schröder, vermuthlich wieder nach Garrick's Bearbeitung) vortrefflich; u. eines unserer besten Lustspiele. Korn spielte musterhaft; Mad. Löwe recht gut nur ein bischen zu monoton. Koberwein ohne eigentlichen Humor mit zu viel äußerlichen Spaß. Due. Bandini schlecht — warum nicht die Anschüß?

13. März 1829.

3. 2. M. Idamor und Neala od. die Paria. (gestern Einnahme des Regisseurs, nach C. Delavigne von Mosel) Sehr sad und langweilig. Unglücklicher Gedanke mit Chören, die die langweiligsten und alltäglichsten Refrains sagen. Die Duverture war zusammgesetzt aus einer Arien-Phantasie von Mozart und einem Klavier-Marsch v. Schubert!! Übrigens gut instrumentirt. (Auch von Mosel) Gut spielte Niemand beinahe. (etwa Löwe, theilweise die Müller) schlecht Anschütz (Oberbramine) u. Heurteur (alter Paria)

Requiescat!

16. März 1829.

Madame Pasta sang 2 Scenen aus Tancred, dann mit der Hähnel einen Theil des 2<sup>ten</sup> und 3<sup>ten</sup> Acts von Zingarelli's Romeo u. Giuletta.

Eine herrliche Frau von schöner, edler Gestalt, den sprechendsten Gesichtszügen, als Schauspielerin bedeutend. (leider konnte ich ihr Sterben als Romeo nicht sehen, ich war auf dem Theater) Besonders schöne Stellungen. Die Stimme ist nicht von großem Umfang, aber die Töne, die sie hat, sind vollendet und rein, obschon nicht sehr stark; der Gesang herzerschütternd, die Kunst ist außerordentlich u. einen Triller hat sie wie Niemand. Die Bravour der Fodor ist weit größer. Die eigentliche Sphäre der Pasta ist die alt italienische

Deufit, während die Fodor u. Andere mehr in Rossini excelliren.

18. März 1829.

Das Alpenröslein. Nur im 1. Act. Herr Morit aus Prag spielte den Baron Rentheim als erste Gastrolle, kommt aber erst im 2<sup>ten</sup> Act vor.

19. März 1829.

Semiramis. (im Kärnth. Th. Th.) Mad. Pafta sang und spielte sie außerordentlich. Im Gesang zugleich die größte Bravour. Schade, daß die Stimme immer ein bischen umschleiert ist, aber in der Kunst liesert sie das Höchste. Der königliche Anstand verläßt sie nie. Die schönsten, mahlerischen Attitüden wechseln ohne Aushören. Im Duett mit Assur versfolgt sie ihn mit unerschöpslichen Gebärden von Haß, Stolz, Berachtung zc. Ihr Erschrecken beim Erscheinen des Geistes, ihr Niederkauern am Grabmahl, alles vollendet und schön. Olle. Hähnel als Arsace gut, aber ohne belebenden Funken. Hr. Hauser sang den Ussur gut, aber mit schwacher Stimme. (Stubenrauch bemerkte, es sei so, als ob La Blache beichtete) Die Musit ist theilweise herrlich, für mich häufig ennuyant.

20. März 1829.

Berbrechen aus Ehrsucht. Hr. Moriz aus Prag als Eduard Ruhberg. Nicht ohne Natürlichkeit, aber zu wenig herausgebildet. Ich hielt übrigens das Stück mit seinen Schulden, Familienschmerz, Kassenagriff 2c., wobei sogar vom Galgen gesprochen wird, nicht ganz aus.

24. März 1829.

Schüchtern und breist. Herr Moriz gab ben Schüchternen ziemlich gut, dann die Laune des Zufalls. (gewiße Familienähnlichkeit mit der Entführung.) Hr. Moriz den Offizier. Noch schwächer als die vorige Rolle. Seine Lustigkeit kam erzwungen heraus; der Champagnerrausch war nicht edel genug.

27. März 1829.

Der Schneiber und sein Sohn. Hr. Moriz als Rapid, es war seine beste Rolle. So viel ich mich erinnere, war Kettel gewandter und sustiger.

31. März 1829.

Emilia Galotti. Durch bas Andenten Leffings mar ich sehr gerührt u. habe in ben beiben erften Aften immer still geweint. Was für ein herrliches Stück! Welche schöne Fabel! Belche Bahrheit in der Charafteristif! Belche männliche Sprache! Nur hie und da zu sentenziös und viel zu viel Antithesen. Und doch wie stehen ihm die Naturlaute zu Gebothe. Das "Husch! Husch!" und "ich bin fertig!" ber Emilia, wie sie den Bräutigam verläßt und sich anzukleiden geht, gibt ihr eine fo liebenswürdige Farbe, - der Mann konnte Alles. — Die Aufführung war nicht besonders. Hr. Löwe als Pring gang gewöhnlich, ohne weitere Charatteriftit: ein heftiger verliebter Bring. Korn hatte bas Boshafte in der Rolle des Marinelli gut aufgefaßt, nur manchmal zu edel (mit Liebhaberton) manchmal nicht höflich genug. Bare bas feine Rolle für Devrient? — Dile. Müller, als Emilia recht gut, besonders in der 1. Scene. Wothe als Mahler schlecht — warum nicht Fichtner? Heurteur als Appiani sehr mittelmäßig. Anschütz als Odvardo abscheulich mit feiner biden Burde, feiner Deklamation, feinem beraus= gedonnerten Bathos, seinem leisen Sprechen zc. wo er furg, rauh, herrisch, ein bischen grob, edel und bieder fein follte. Mad. Schröder als Orfina vortrefflich, aber mich bäucht, etwas schwächer gegen die früheren Jahre. Für jeden Fall sprach sie Bu leife. Wilhelmi als Bandit, gab ein fehr gutes Bild, bie und da, besonders beim letten Abgang, strebte er zu fehr nach Effect. - NB. ber lette Act und Ausgang bes Studes wäre wohl jehr zu tabeln.

1. April 1829.

Peter und Paul. Blos im 1. Act. Man glaubt es dem Anschütz doch nie recht, wenn er Spaß macht.

7. April 1829.

Rathan. Anschüt sprach u. beklamirte Manches gut, spielte aber nicht. Durchgebends sprach er übrigens zu leise. Löwe war Tempelherr u. recht gut. Korn-Saladin, weit beffer, wie vormals als Tempelherr. Koberwein als Derwisch gang schlecht. Er wollte fich mit einem ganz unnatürlich wackelnden Bang, mit heftiger, fomisch sein sollender Bewegung helfen — griff aber nicht durch. Die Biftor als Recha Wilhelmi hatte als Comthur eine fehr glückliche aut. Maste. Coftenoble gab dem Lapen-Bruder eine recht mahre Phisiognomie u. übertrieb nicht, was hier leicht geschehen fann. - Das Werk felbit ift mehr bialogifirte Geschichte, benn Drama; eine Art charakteristischer Dialogen, mit moralischem Zwed, in dieser Absicht ift ber Schluß vortrefflich, ber Einem fonft nicht genügen tann. Emilia Galotti fteht mir weit höher als Runftwerk.

21. April 1829.

Die Korfen.  $2^{1}/_{2}$  Acte. Dlle. Carol. Müller als neuengagiertes Mitglied die Natalie. So, so. Zu Soubretten taugt sie besser. Eine ganz gewöhnliche Naivetät u. Koketterie.

— Das Stück ist elend.

23. April 1829.

Der Westindier nach Cumberland von Rozebue. Hr. Herzselb spielte ihn mit großer Wahrheit u. Natürlichkeit, mit dem vollen sprudelnden Lebensseuer ohne des Guten zu viel zu thun; traf auch den Ton der Herzlichkeit. Sonst ist keine Rolle bedeutend. Herzseld wird engagirt werden.

29. April 1829.

Armuth und Ebelsinn. (Von der Hälfte des 1. Aktes an) Herzselb als Ban der Hensen recht gut, aber beinahe so wie im West-Indier. Die Scenen mit Ban der Stuse sind vortrefssich. Die Korn ist doch zu altgebacken für die Josephine. Das wäre eine Rolle für Carol. Müller. Koch als Plump sehr ergößlich. Der 2<sup>te</sup> Akt schließt so sonderbar.

2. Mai 1829.

Der Amerikaner (neu einstudiert.) nach Frederici von Bogl. Carol. Müller spielte. Nur in den ersten 2 Acten, die mich sehr ergözten.

5. Mai 1829.

Der Borsat dann die seltsame Audienz. Herzseld spielte in beiden u. besonders in dem 2<sup>ten</sup> vortrefflich. Mad. Korn spielte mit dem jungen hübschen Menschen, was sehr störend ist.

7. Mai 1829.

Correggio. Löwe spielte ihn gut, wirksam, aber weder sieht er einem Correggio noch einem Kranken gleich; auch merkt man die Absicht bei seinem Spiele; bisweilen kommt er in sein gewohntes Feuer und Heftigkeit. Koberwein gesiel mir zu seiner Zeit weit besser. Er gab ihn inniger, scheuer und war mehr Künstler. Korn war trefslich, wie gewöhnlich. Costenoble gab den M. Angelo als Bullenbeißer. Seine nichtige Gestalt unterstützt ihn aber auch nicht. Das Costüm war ganz verschossen; auch die Dekorationen. Das Stück ist sehr lieb u. von einem glücklichen, in Begeisterung lebenden Menschen gedichtet. In den ersten 3 Akten war ich durch viel Erinnerung sehr gerührt, nur der Schluß ist, von wem er sei — (ich glaube von Weidmann) abscheulich. Correggio perorirt schließlich 2 Stanzen.

8. Mai 1829.

Der Amerikaner. In den letzten 3 Acten. Eines der besten Lustspiele unseres Repertoirs. Besonders reich an wirksamen Situationen; sehr witziger Dialog. Charakteristik und Fabel sind weniger bedeutend.

9. Mai 1829.

Die Fürsten Chavansky. Sehr ennuhant. Unnatürliche outrirte Handlung, lange Reden ohne Poefie. Kein einziger gesunder ober vernünftiger Charakter.

Digitized by Google

10. Mai 1829.

Der Straßenräuber aus Kindesliebe. Im 5. Act. Hr. Herzfeld als Frit Rehfeld. In der Dankrede sagte er, daß er engagirt sei.

13. Mai 1829.

Der Ring. (neu einstudirt.) Treffliches Luftspiel! Das Original ist, glaube ich, von Burton. Nur der Charafter des jungen Holm ist zu gewöhnlich ausgeführt — (ba ist ber Heuchler in der Läfterschule weit interessanter, weil er auch nicht so passiv ist) u. Henriette ist ein gar zu unbestimmter Charafter, u. von einer unangenehmen Senti= mentalität. Freilich spielte die Biftor darnach. Due. Caroline Müller gab die Baronin Schönhelm. Warum nicht Sophie Müller? (die schon seit 3 od. 4 Wochen frank ist.) (Warum nicht selbst die Löwe? Sie ist noch nicht zu alt.) Sie hat einmal nichts von einer Dame. Übrigens nahm fie fich zusammen u. wendete ihre Stubenmädchen-Roketterie u. Schalkheit nicht Rorn als Klingsberg war theilmeise recht gut; Ganzen fühlte man nicht die Behaglichkeit, welche dieser Charafter von sich ausströmen foll. Auch Rorn machte manche theatral. Aniffe, g. B. in einem Gespräch mit Wothe (Holm) wo beide eine Bointe vorbringen, macht jeder ein paar Schritte, mahrend das Bublifum lacht u. dreht dem andern den Rücken; dann reden sie wieder weiter. Wann werden sich die Schauspieler solche Unnatürlichkeiten abgewöhnen? Leider sind sie herkömmlich und Niemand benkt mehr baran, daß solche Motionen höchst albern und unschicklich sind. — Coftenoble, als alter Holm gut, aber kein Rrüger. Im Augarten aufangs fieht er wie ein Narr aus. - Ein Bunber, baß das tede Stud bei ber jetigen Frommigfeit erlaubt murbe.

15. Mai 1829.

Sappho! Madame Vetter aus Hessen spielte sie. Sie spielt äußerst langsam und dabei unverständlich, hat ein hohles Organ und deklamirt immer. Mad. Korn war noch immer Melitta. Fichtner Phaon. Ich ging nach dem 2<sup>ten</sup> Acte davon.

..... 17. Mai 1829.

Der Erbvertrag. Im 3<sup>tm</sup> Act wo das Wandstraßen vorkommt, das ich doch auch einmal mit ansehen wollte. Das Stück ist eine Herabwürdigung des menschlichen Verstandes. Unschütz scheint sich den Hund des Aubri mit seinem Kraßen und Winseln zum Vorbilde genommen zu haben.

22. Mai 1829.

Selbstbeherrschung. Madame Vetter spielte die alte verliebte Person. Deklamirte wieder viel und salsch. Das Stück hat Ühnlichkeit mit der Sappho, bemerkte ich Grillparzer im Theater. Er sagte: Noch mehr gleiche der Sappho der Corinne, durch die er vielleicht dazu angeregt worden sei. — Ich gewöhne mich nach u. nach sehr an die tragischen Theaterstücke. Aber so ruhig u. unverwandten Blick, ganz ohne Gähnen u. Fluchen, wie Schreyvogel, kann ich sie doch nicht ansehen.

24. Mai 1829.

Johanna von Montfaucon. Mad. Schröder hat darin ergreifende Momente. (Sie will vom Theater weg.) — Die Müller ist schwer krank.

28. Mai 1829.

Das Intermezzo. Herzseld taugt nicht recht zu dem etwas derben Landjunker. Wothe als Was spricht öfter= reichisch, was er nicht recht kann.

30. Mai 1829.

Das Mädchen von Marienburg. In den letzten 3 Acten. Die Bistor spielte nicht übel. Wenn sie sich nur eine äußerst affectirte Aussprache, eine dactylische Deklamation u. gewisse Grimassen u. Körperverdrehungen abgewöhnen wollte.

31. Mai 1829.

Rettung für Rettung. (als neu in Scene gesett; heute schon zum 3m Mahl gegeben von Heinrich Beck.) Ich

glaube dem Schauspieler aus Mannheim, der mit Beil u. Iffland war. Besser als viele Iffland'schen Stücke. Der alte Doktor ist vortrefslich u. wurde von Costenoble sehr gut gespielt. Der Professor ist ein recht origineller Weltmann, und nicht ein gewöhnlicher Theaterbösewicht. Daß sich Allen zuletzt erschießen will ist ein bischen läppisch.

2. Juni 1829.

Macbeth. Anschütz scheint ihn schlecht zu spielen. Das nächste Mahl soll ihn Heurteur geben, der heute als Banquo gleich in der 1ten Scene wieder stecken blieb.

4. Juni 1829.

Die Aussteuer. Herr Schmidt, Director vom Hamburger-Stadttheater als Commissär Wallmann gut und wahr, aber ohne eigentliche belebende Kraft. — Nur in den ersten 2 Acten.

6. Juni 1829.

Der alte Junggeselle. (neu in Scene gesetz.) v. Schröder. Nur in den letzten 2 Acten (er hat 3) dann Nr. 777. Hr. Schmidt spielte in beiden recht gnt. Nr. 777 ist eine Lieblingsposse von mir; Wothe spielte den Pfeffer kostbar, wenn auch mit Übertreibung.

8. Juni (Pfingstmontag) 1829.

Pagenstreiche. Hr. Schmidt als Stuhlbein vortrefslich. Fichtner spielte manche Parthien recht gut z. B. die Verkleidungsscene als Stubenmädchen und Blasbalgverkäuser. Zum Hauptcharakter selbst hat er zu wenig eigentlichen frischen Jugendübermuth u. keine Laune; er spielt ihn, wie einen lumpigen Studenten.

10. Juni 1829.

Macbeth. Heurteur spielte ihn theilweise gut. Mad. Schröder die Lady sehr gut; nur gränzt die Monotonie im Wahnsinn gar zu sehr an Manier; auch sah sie gar zu gräßlich aus. Derlei Riesenwerke soll man auf ben Brettern gar nicht sehen, wenigstens müßte die Hauptrolle immer ein außersordentlicher Schauspieler spielen, was bei uns freilich nicht sein kann.

11. Juni 1829.

Erinnerung. In ben letzten  $2^{1/2}$  Acten. Herr Schmidt als Kammerrath Seeger sehr gut. Man sieht aus jeder Rolle, daß das ein verständiger Mann ift.

12. Juni 1829.

Kabale und Liebe. Im halben 2. Akt, im 3. n. 4. Act. Devrient auß Dresden als Major. Schönes Organ und Gestalt, viel natürliche Anlage aber so viel Grimassen n. Übertreibung. Besonders unschöne Stellungen. Mad. Schröder als Lady außerordentlich, besonders in der Erzählung und das Stück ist im Ganzen doch peinlich.

13. Juni 1829.

Die filberne Hochzeit. (neu einstudiert). In den ersten 4 Acten. Anfangs kommen sehr hübsche Scenen vor, dann geht das Jammern und Heulen an und hört nicht mehr auf. Ich ging davon. Anschüß spielte den Pachter Welling recht gut. Besonders natürlich und wahr gab Herzeseld den jungen Welling. Due Koberwein als Rosa sagte einige naive Sachen, die ihr stürmischen Beisall erwarben. 3. B. wie sie zu ihrem Liebhaber sagt: "Wenn es die Eltern wollen, so werde ich gehorchen!" Er: "Rur gehorchen?" Rosa: Ich thu's ja gern!"

15. Juni 1829.

Don Karlos. In den ersten paar Scenen. Devrient spielt ihn, wie es scheint nicht gut. Mad. Schröder sah in einem rosensarbenen Kleide recht jung aus. Werkwürdig ungeschickt war Mad. Lembert als Oberhofmeisterin. Sie gab statt der spanischen Grandezza eine gewöhnliche untergeordnete gute Frau.

19. Juni 1829.

Der eheliche Zwist. (neu einstudiert.) Löwe, Wilhelmi und Anschütz. Ein treffliches Stückhen; schade, daß es keine besseren Berse hat. — Dann: Der Oberst. Dann; Der Berräther.

21. Juni 1829.

Der Bräutigam aus Mexico. In den letten 4 Acten. Herzield den Alonzo, weit schlechter als Fichtner. Das Stuhlzerbrechen besonders ungeschickt. Mad. Korn als Lieschen ging einmal zu früh ab, so daß sie wieder umstehren mußte, worüber in der Folge Mad. Koberwein recht artig improvifirte.

24. Juni 1829.

Die Münbel. Schaubervoll ennuyant. Ludwig Brent ist der einzige etwas interessante Charakter. Philipp ist sehr theatralisch wirksam.

25. Juni 1829.

Die Waffenbrüder. Die ersten 3 Acte verschafften mir wieder großen Genuß. Die beiden letzten sind verworren; und wahrscheinlich durch Holbeins Bearbeitung noch schlechter geworden. Die Anlage des Stückes, der Eingang, die Charatterzeichnung — Alles trefflich.

27. Juni 1829.

Die feltsame Audienz (gegen das Ende) Fichtner gab den Carlo, wie es schien nicht besonders gut. Dann die erste Liebe nach dem französ, von Th. Hell. Niedliche Kleinigkeit bis auf einige Breiten im Dialog. Mad. Anschütz war sehr liebenswürdig.

30. Juni 1829.

Die Flitterwochen. (n. b. französ. v. Th. Hell.) Der höchst verwässerte Stoff von Rule a wife und Soming of a shoev. Dann der Educationsrath. Wothe spielte ihn vortrefslich. Er spricht à la Werner.

15. Juli 1829.

im Kärnth. Th. Theater: Othello. Hr. Wild sang ihn meisterhaft und spielte mit viel Beweglichkeit u. Feuer. Er süngt nun schon durch 20 Jahre Tenor. Seine Stimme ist in ihrer höchsten Kraft. Er verbindet dramatischen mit schönem Gesang. Mad. Grünbaum singt die Desdemona ohne Geist und Herz, aber mit viel Gurgel. Sie hat auch eine gar zu grobe Physiognomie.

20. Juli 1829.

Die Zauberflöte. Simmel! Warum gibt es nicht wenigstens noch eine solche Oper auf der Welt? Diese Unschuld, Kindlichkeit der Melodien — u. dabei die höchste Runft! Einem Recitativ, wie ber im Finale bes 1. Actes mit Tamino, dem Priefter 2c. konnte man Tage lang zu= boren. Die Vorstellung war im Ganzen gut. Schufter gab sich Mühe, nur schleppte er die Tempo's. Dle. Achten als Bamina sehr gut, frische volle Jugendstimme, noch etwas scharf u. ungeübt. Spiel unbedeutend. Hauser als Bapageno fingt recht gut. Ein etwas böhmischer Accent geniert an seinem Spiel. Diese 3 Parthien murden am besten gegeben. Sonst waren noch die Genien fehr gut, die Damen gut. Dlle. Siebert als Königin, ein junges Mädchen wie aus Holz, fingt nicht übel; nur wird Ginem Angst bei ihren hoben Tönen. Eben so bei ihres Baters, Br. Sieberts, Tiefe, der ben Saraftro höchst langweilig sang. Chore und Orchester sehr aut. Die Bapagena Dile. Diemar fo, fo. Wie mir vorkam, ein bischen fect.

3. August 1829.

Das Käthchen von Heilbronn. Ich ging hinein um mich über bas Stück zu freuen und ennnyirte mich. Wahrhaftig, das hätt' ich nicht gedacht! — Die ersten Ucte haben aber wirklich viel Schleppendes u. sind meistens Vorsbereitung. Einen großen Theil des dritten, wo die kuriose Erzählung der Alten vorkommt, habe ich mit Schreyvogel verplaubert. Die besseren Scenen wurden durch das Spiel meist ungenießbar. Anschütz war zu plump. Seine Frau durchaus nicht romantisch. Das Andere sind keine Rollen. Wie weit dramatischer u. tüchtiger ist die Familie Schroffenstein!

6. August 1829.

Das Blatt hat sich gewendet. Blos im 4. Act. Costenoble gab den Amtsrath Poll recht gut. Bei Devrient waren aber doch die Übergänge natürlicher u. Einzelnheiten weit mehr komisch. Ich werde nächstens die ersten Acte betrachten, wo er noch Simandl ist.

8. August 1829.

Das Epigramm. In den ersten 3 Acten. Man muß mit dem Stück zufrieden sein, trotz seiner abscheulichen sentimentalen Parthien und der Unschicklichkeit einer Menge Dinge. Z. B. daß die Räthin in Gegenwart des Hauptmann Klinker, den sie zum ersten Mahl in ihrem Leben sieht, den Kanzleidirektor andettelt; heißt das nicht ihn herausfordern? 2c. 2c. Trefslich sind die Charaktere des Kanzleidirektors u. des Hauptmannes. Höchst albern ist Dr. Busch. Hippeltanz ist Karrikatur, aber ergöglich. Hr. Anschütz gab heute den Klinker. Ein sonderbarer Einfall. Er bemühte sich beweglich zu sein, sprach meistens sehr leise, deklamirte hie u. da Manche Bewegungen waren natürlich, auch hie und da im Ausdruck. Korn spielte die Kolle sonst u. meisterlich. Auch Löwe sehr gut.

9. August 1829.

Der Amerikaner. In den 4 ersten Akten. Das Stück ist doch ziemlich roh u. schmeckt zu sehr nach der italienischen Opera duffa u. Pantomime.

10. Auguft 1829.

3. 1. M. Gin Tag vor Beihnachten. Gemälde aus dem bürg. Leben in 2 Ucten von Töpfer. — Schaal, er-

bärmlich. Wieberum Schulben, Hunger! Noch ein neues Elend hat er dazu erfunden, der Hr. Dr. philosophiae: Die Leute haben nämlich kein Holz u. frieren!! Am Ende finden sie in einem alten Gesangbuch, was die Gerichtsdiener bei der Pfändung mitnehmen wollen, eine Menge Banknoten, knieen nieder und bethen das Geld an: eine Musik ertönt dazu außer der Scene!!! Wie höchst albern! Pfui! — Dann zum 1. M. Die Helden. L. in 1. Act von Alex. von Marsano. Zwei junge Witwen, die sich als Ofsiziere verkleiden u. sich wechselseitig vor einander fürchten. Die Sache ist gar zu unwahrscheinlich. Sonst gute Verse hübsiche Einsfälle; nur ist die Kleinigkeit zu gedehnt, was nötig war, wegen der Verkleidungen.

12. August 1829.

Die Hagestolzen. In den letzten 2 Acten. Mad. Anschütz macht manches als Margarethe recht, hübsch, obschon sie den Charakter der Rolle nicht trifft. Dann der bucklige Liebhaber. Schlecht.

NB. In ber Loge bei ber Bahnel.

17. August 1829.

Das Räuschen. In den letzten 2 Akten. Costenoble als Dr. Wunderlich sehr gut. Nicht so Wilhelmi als Busch. Es wird Einem nicht behaglich bei seiner Lustigkeit, u. man glaubt ihm nicht, daß er einen Rausch hat.

18. August 1829.

Eine Laune des Zufalls. Korn (ber  $2^{1}/_{2}$  Monate nicht gespielt hatte) war trefflich als Offizier. Der Champagner Rausch meisterhaft. Das Stück ist niedlich, nur starke Familienähnlichkeit mit der Entführung, die noch besser ist. Dann Sekretär u. Koch. Geschlafen.

20. August 1829.

Der Wirrwarr. In ben 3 letzten Acten. Fichtner hat keine Laune.

22. Auguft 1829.

Er mengt sich in Alles. Wothe als Plumper macht zwar einige gute Späße, trifft aber ben Grundzug bes Charakters, die Gutmüthigkeit nicht recht. Löwe wäre vielleicht dazu besser.

24. August 1829.

Im R. Th. Th. Die Kreuzritter in Egypten von Weigerbeer. Die Introduction sehr schön; sonst nicht viel Schönes, Lärm u. ital. Gemeinplätze mit Ideen hie u. da. Der 1<sup>te</sup> Act dauert fast bis 9 Uhr. Vorstellung so, so. Die Hähnel am besten, aber ohne belebenden Gott, wie es scheint.

25. August 1829.

Im R. Th. Die Schweizerfamilie. Die 15 jährige Caroline Grünbaum machte vor einigen Tagen barin den ersten Versuch als Eveline u. spielte heute zum 2. M. So natürlich, so wahr, wie ich die Rolle niemals gesehen, u. machte im Ganzen mehr Eindruck auf mich als die Schechner vor 3 Jahren mit ihrem außerordentlichen Gefang. Das Rind fang auch fehr hubsch. Das Publikum war enthusiasmirt und ich nicht minder. Im Theater ergahlte mir Wilhelmi, daß die Mutter in Prag die Eveline fang, mährend sie mit Caroline schwanger war u. daß das Mädchen in der Nacht darauf geboren murde. Heute fagte mir Bogel, das Rind habe Tags vor der Aufführung mit anderen Kindern kochen gespielt. Defto beffer! Aber armes kindliches Kind, was wird bald auf dem Theater mit dir werden! - Die Musik ift recht herzerquickend und bilbet mit bem Text ein schönes Ganzes. Zehn Tacte bavon find mir lieber als die ganze gestrige Oper. Die Hähnel wird durch dieses Kind viel bei dem Publikum verlieren. Da ist Berg, Gemuth, Natur - bas icheint bort größtentheils zu fehlen.

31. August 1829.

Die falschen Vertraulichkeiten. Die beiben ersten Acte besonders vortrefslich; der 3<sup>te</sup> läßt nach, besonders ist die Entwicklungsscene nicht gelungen. Die Anfsührung war sehr gelungen. Besonders Korn, Koberwein, Mad. Löwe, Costenoble. Moreau gibt ein trefslich wahres Bild des dummen Bedienten. Dile. Bandini als Kammersmädchen recht gut. Zu der Rolle passen ihre stets verliebten Augen.

2. September 1829.

Die Heirath aus Neigung. Z. W. Nach Scribe von Kurländer. Beiläufig so gut wie die Geldheirath. Schauspiel heißt es wohl nur, weil der Verfasser es nicht lustig genug zu machen wußte, oder weil im 3. Act eine ziemlich rührende Scene vorkommt. Zu besonderem Spiel gibt keine Rolle Gelegenheit.

5. September 1829.

Maria Stuart. Mad. Crelinger—Stich als Maria. Ihr Organ hat etwas gelitten; aber sie gibt diese Rolle noch immer mit Meisterschaft; besondere Einzelheiten sind grandios. Im ersten Act ist sie, besonders mit Mortimer gar zu passiv. Den 5<sup>ten</sup> hab' ich nicht gesehen.

6. September 1829.

Wilhelm Tell. In ben ersten 3 Acten. Die Vorstellung gefällt mir gar nicht. Anschütz ist zu rauh und roh. Löwe als Melchthal elegant, Heurteur als Attingshausen manirirt 2c. —

7. Septeniber 1829.

Donna Diana. Mad. Crelinger ganz vorzüglich. Eine wahre Prinzessin! Der nobelste Stolz, der sich denken läßt. Keine Theater — Prinzessin. Die Leidenschaft vorstrefslich gemahlt. Unsere jungen Theatermädchen sehen neben ihr aus wie die Buppen.

#### 9. September 1829.

Emilia Galotti. Im 3. u. 4. Act. Mad. Erelinger als Orsina. Gefiel mir nicht recht: man sah die Heftigkeit, die Erbitterung nicht. Einzelheiten schön. Costüm unvortheilhaft gewählf, auch in der D. Diana.

### 11. September 1829.

Don Gutierre. Im 2. u. 3. Act. Mad. Crelinger als Mercia ziemlich manirirt u. wie es schien nach Effect haschend. Anschüß als Gutierre wie ein Fleischer; nicht der Arzt, der Feldscheer seiner Shre.

#### 14. September 1829.

Gabriele. Blos im 2. Act. Mad. Crelinger spielte sie u. so viel man, ohne das ganze Stück zu kennen, schließen kann, recht gut. Vorher Das Räthsel. (Auch Mad. Crelinger).

#### 16. September 1829.

Iphigenie. Mad. Crelinger recht gut, obwohl zu effectvoll u. zu wenig jungfräusich. Die Schröder gibt die Rolle mit weit mehr Ruhe und Würde. Korn sprach die Rolle sehr gut, sah aber aus wie ein Narr. Er hatte bloße Achseln u. Arme u. Brust, eine Taille wie ein Weib 2c. Löwe als Orest mißsiel mir ganz, eben so Unschütz als Thoas.

#### 21. September 1829.

Der gutherzige Polterer nach Goldani (neu in Scene geseth). Ennuyant. Costenoble polterte einiges nicht übel. Borher: Hans am Scheidewege. (sehr sad von Kurländer) worin die altgebackene zahnlose Korn das ganze Publikum zur Berzweiflung brachte.

### 22. September 1829.

Phäbra. Mad. Crelinger gut, aber läßt kalt. Sie hat überhaupt mehr Kunst u. Routine als Phantasie und

Flamme. Überdies besticht ihre herrliche Gestalt u. ihr Organ, welches zwar seit dem letzten Mahl verloren hat. Es schien, sie ahme die Schröder nach.

23. September 1829.

Komm her u. Gabriele. Mad. Crelinger in beiben recht gut. Inzwischen die Rosen des Herrn von Malesherbes.

24. September 1829.

Der Ersatz. In ben letzten 2 Acten. Sehr bumm u. gemein. Neben den Mitspielenden zeichnete sich Mad. Koberwein durch Gemeinheit aus.

25. September 1829.

Der Nibelungenhort. Mad. Crelinger als Chriemhilde gut. Das Stück gefiel mir besser als beim 1<sup>ten</sup> Mahl.

28. September 1829.

Das Räthsel. Die Verse sind etwas schwach. Mad. Unschütz spielt nicht übel. Fichtner schlecht. Dan der gut= herzige Polterer.

29. September 1829.

Der Ring. In ben ersten 4 Acten. Sie spielen alle gut zusammen. Das Stück ist eins ber besten, die man hier zu sehen bekommt.

30. September 1829.

Die Abvokaten. Im 1ten Act. Hr. Koch spielt die Hauptrolle; man versteht kein Wort von dem, was er sagt, aber Alles, was er sagen will.

2. Oftober 1829.

Rettung für Rettung. Blos im 2. Act. Es ift boch eigentlich ein fabes Stück.

4. Oftober 1829.

Bretislaw und Jutta. Historisches Schauspiel von Karl Egon Ebert. Ganz gewöhnliches Zeugs. Viele neue schöne Dekorationen.

5. Oftober 1829.

Stille Bäffer sind betrüglich. Die Löwe hat nur mehr biese Rolle und die in den falschen Bertraulichteiten; sie altert sehr. Das Stück würde sehr gewinnen, wenn statt des Koberwein und der Bandini, Madame Anschütz und etwa Wothe spielen würden.

#### 7. Oftober 1829.

König Lear. Die Pistor gab die Corbelia, Fichtner den Sdgar und Heurteur wieder den Gloster. Keiner, außer Anschütz, ist von Bedeutung, Löwe als Narr gut, aber auch nicht der rechte Narr; seine Maske ist besonders treffend. Ob aber Lears Narr nicht etwa alt seyn soll? Nachdem Cordelia im 5. Akt vom vermeinten Tode erwacht und Lear ihr zitternd mit den Worten entgegen geht: Du lebst? — sagt sie, sonderdar genug: "Ja, theurer Bater, ewig Cuch zu dienen." Überhaupt hat sich Schreyvogel mit dieser Besarbeitung nicht sonderlich ausgezeichnet.

11. Oftober 1829.

Fridolin. Herr Swoboda aus Prag als neu engasgirtes (Mitglied). Ein sanster, hübscher Böhme.

15. Oftober 1829.

Die Jungfrau von Orleans. Dlle. Hirschmann aus Augsburg (wo sie nur 3mahl gespielt hat) als Zögling engagirt. Schönes Mädchen, 18 J. alt, starkes Organ. Das Spiel scheint eingelernt (von Anschütz).

23. Oftober 1829.

Fiesco. Eine schlechte Darstellung, außer Anschütz als Mohr. Dlle. Pistor als Gräfin ist auch ziemlich gut; Löwe als Fiesco hie und da.

24. Oftober 1829.

Liebhaber und Geliebte in Einer Person. Von Aurländer, in 1 Akt. So fad, daß ich vor dem Ende weg ging. Dann Jurist und Bauer.

#### 27. Oftober 1829.

3. 1. m. Er hat alle zum Besten von Logel. Trivial und geistlos. Kaum ein paar gute Scenen.

#### 3. November 1829.

3. 1. m. Maximilians Brautzug. Hübsche Einzelnheiten, besonders der 1. Alft gut. Übrigens kein Stück; historische Anektodenkrämerei. Der rührende Name des Stückes ist eine Parodie des treuen Dieners und aller echten Narren. Die Aufnahme der 2 ersten Akte war sehr gut. Später erlahmte der Beisall; zum Schluß allgemeine Lauheit.. Offensbar hat ihn der Kaiser irre geführt, und Deinhardstein hat sein Talent ganz verkannt. Nur ein paar Scenen erinnern an ihn.

#### 4. November 1829.

Im Kärnthnerthor-Theater. z. 2. Male. Graf Orn. Großentheils schwache Musik. Einige trefsliche Chöre. Aufsührung sehr mittelmäßig. Cramolini ist der Rolle nicht gewachsen, Wild würde die ganze Oper heben. Die Hardmayer nicht übel. Die Hähnel hat eine kleine Rolle. Sibert absscheulich und zugleich heiser. Hauser sang gut; aber im Spiel — ein Böhme ist kein Franzose.

#### 7. November 1829.

Das Käthchen von Heilbronn. Dle. Hagn k. bayr. Hofichauspielerin spielte bas Käthchen recht gut. Sehr einfach, wahr und natürlich. Gestalt und Organ ist zu fräftig für diese Rolle.

#### 27. November 1829.

3. 2. Mahle. Der Bettler von Raupach. Sch. in 1 Akt. In Kozebues Art der Kührspiele, nur nicht so wirkssam. Blist manchmal in einer Reslexion der Dichter vor, so ärgert man sich, daß er solches Zeug macht, was obens drein schon besser da ist.

4. December 1829.

Toni. Sehr nettes Zeug. Dlle. Hirschmann als Toni. Bon Talent ist nichts zu sehen.

11. December 1829.

Im Leopolbstädter Theater in Raimunds neuestem Stücke: Die unheilbringende Zauberkrone, welches nicht viel Glück machte, aber doch viel Poetisches, vorzüglich eine pathetische Sprache enthält. Auch die komischen Scenen sind trefslich, wie beinahe alles Einzelne, und doch gibt eskein gutes Ganzes, woran die Verworrenheit, bisweilen Albernheit des Stoffes am meisten Schuld trägt, nebst der sichtbaren Wuth zu tragisiren.

14. December 1829.

Belisar. Due. Glen als Frene ähnelt ber Müller, scheint sie aber nicht zu erreichen.

17. December 1829.

Die Quälgeister. Olle. Gley als Isabella zu wenig Humor und Lebendigkeit; die Bewegungen sogar bisweilen gemein Im Ganzen nahm sie auch das Tempo zu langsam und sprach Manches mit Bedeutung und Nachdruck, was mit sprudelnder Laune und Witz zu sagen war. Der Beifall war mäßig. Herr Korn als Hauptmann Linden sehr gut; Koch als Dupperich klassische.

19. December 1829.

Die Jungfrauvon Orleans Dle. Gley. Manches fehr, 3b. der Monolog im 4. Aft, Mehreres minder gelungen wie die Scene mit Lionel 2c. Das Begeisterte fehlte freilich auch.

## II. Dramatische Lektüre.

Jänner 1828.

Alexander und Darius von Uechtrig. Giniges Liebliches; wenig bramatisch . .

Jänner 1828.

Fibor und Olga von Raupach. Meisterlich gearbeitet — aber gearbeitet. Biel Unnatürliches und Unpoetisches. Ossip ist kein Mensch, sondern ein Begriff 2c.

Februar 1828.

Trauerspiele von Immermann. Das Thal von Konceval, Edwin (mit einem Borwort in Stanzen an Göthe) und Petrarka. Shakespearesche Manier, besonders die ersten beiden, roh 2c., Edwin hat schon Einiges ausgearbeitet.

Februar 1828.

Lasset die Todten ruhen, Litsp. von Raupach. Sonderbares Gemisch.

April 1828.

Calberons Kreuzerhöhung von Schumacher übersett. Sehr religiös, oder vielmehr katholisch, aber wenig dramatisch. Wie sich Anastasia und Zacharias wechselseitig bekehren sollen, ist im Drama beinahe komisch. Die Übersetzung ist gut, nur öfter gezwungen, wovon aber auch Schlegel nicht frei ist. Das Übersetzen ist wie's Theaterspielen, man bringt immer nur etwas beiläusig wie das Original hervor, nicht die Sache selbst, theils possenhaft, theils superiör, dann wieder shakespearisch.

März 1828.

Manfred von Byron. Merkwürdig wie er mich vor 6, 7 Jahren ergriffen. Jetzt ließ er mich ganz kalt; das Ding kommt mir weder poetisch noch dramatisch vor. Ein recht unnatürlicher Enthusiasmus der Melancholie, und wirklich ein potenzierter Spleen, wie der, übrigens sehr kecke Übersetzer des Manfred, Ab. Wagner, sagt.

März 1828.

Schärpe u. Blume von Calberon (übersetzt von Schlegel). Ein liebliches Spiel des Witzes und heiterer füblicher Lebensfreiheit.

Auni 1828.

Castelli's Gebichte in öster. Mundart. — Vieles recht gelungen, manches Gemeine. Auch ein Lustspiel ist darin, das manchen gelungenen Zug enthält, aber ohne Inhalt und bisweilen gemein ist. (3B. der Bader, der eine Clystiersprize erfindet auf der man zugleich musiciren kann, (obgleich die Clystiersprizen auch bei Woliere ihre Rolle spielen.) Vorzede u. Grammatik haben Spuren von Eingebildetheit u. etwas Unwissenheit.

Juni 1828.

Goethe's (Neueste Ausgabe, Stuttgart n. Tübingen bei Cotta 1828) 1. u. 2. Bb. überschlagen, enthalten fast lauter alte Gedichte. 3. Bb. viele neue zahme Xenien u. dergl. Mitunter Vortrefsliches. 4. Bb. Weimarianer Festzug; Danku. Send-Blätter (mitunter toll) Helena — eine Art Apotheose bes Lord Byron, fast wie Unsinn erscheinend. Ein Fragment Nausistaa, zahme Xenien (viel Unverständliches.) 15. Bb. Die Ausgeregten, die mir unendlich gut gefielen: das ist die geistereichste Art dramatisch zu schreiben, u. diese beschränkte Form zu allgemeineren wichtigen Zwecken zu gebrauchen. Unterhaltungen deutscher Ausgewanderter (das Mährchen wollte mir jest nicht munden) die guten Weiber sehr erfreulich.

Novelle. Was Neues, aber Werk eines Alten, geschwätzige Spielerei mit hübschen Beobachtungen und Bemerkungen, aber faselnd ohne Inhalt und geziert.

August 1828.

Golboni's la guerra hat sehr gute lebendige Scenen und gemüthlichen Wit.

la dame e il cavaliere ist etwas pedantischer und nähert sich dem Schauspiel.

il bugiardo ergötlich.

il Moliore (in einer Art Alexandriner= oder Ribelungen= metrum, das sich sehr gut ausnimmt), aus seiner Berehrung des Moliere entsprungen, recht gut. I due gemelli Venetiani wegen Shakespeare's Comedy of errors u. anderer ähnlicher Stücke gelesen. Es ift natürlich ein Lustspiel u. nicht ohne Spaß, aber er läßt, sonderbar genug, einen der Brüder an Gift sterben, was ihm sein Nebenbuhler für ein Getränk gibt, um die Frauenzimmer in sich verliebt zu machen. Ein Schlaftrunk hätte den nämlichen Dienst geleistet.

August 1828.

Goethe 14. Bb. D. Triumph der Empfindsamkeit (ift gar zu flüchtig, die Monodramen langweilig.)

Die Bögel u. Großkophta. (lauter schlechte Personen, ber Ausgang unbefriedigend, boch interessiert es. Das Beste ist ber Charakter bes Marquis, quälend ist b. Richter) Der Bürgergeneral.

September 1828.

English Plays: The beaux stratagem. (Grillparzer gab mirs zur Bearbeitung, er hatte selbst einmal Lust dazu.) War bereits auf der deutschen Bühne unter dem Titel: Die Glückritter. Der Verfasser ist Farquhar. Hat viel Komisches, aber wie gewöhnlich bei den Engländern, viel Gemeines u. Unsittliches.

September 1828.

The suspicious husband von Dr. Houbly. Detto interessant u. berb.

September 1828.

The careless husband von Cibber. Folgende Situation im 5 Aft. Sir Charles beredet seiner Frau Kammersmädchen mit ihm schlafen zu gehen. Sie gehen in sein Zimmer. Späterhin kommt die Frau, findet beide nebeneinander auf zwei Armsesseln schlafend, without his periwig. Das Stück ist in Prosa; sie hält aber dennoch einen tragischen Monolog in Jamben und hängt ihm ihr Tuch übers kahle Haupt, daß er sich nicht verkühle. — Dann geht sie!!!

Ceptember 1828.

Alles auf's Spiel gesetzt um einen Mann. Lustspiel in 5 A. frei nach bem Englischen von Fr. Aug. Werthes. (Wien fürs Hoftheater 1787. Gehört dem Erschauspieler Müller.) Hat sehr gute Situationen. Zu dem Turnier von Kronstein kann es wohl die Idee gegeben haben.

September 1828.

Nicht mehr als sechs Schüsseln von Großmann. Bürgerlich, ehrlich, gut theatralisch. Die 2 letzten Afte minder gut u. gar zu spießbürgerlich. Das gute bürgerliche Schauspiel muß noch kommen es ist noch beinahe ein unbebautes Feld.

September 1828.

Das Recidiv. Luftspiel nach Marivaux von Jünger. Es müßte wieder aufs Theater gebracht, so viel Wirkung machen als die falschen Vertraulichkeiten, in deren Art es ist. Nur die Figur des Magister Olibrius bedürfte einer Modernissirung.

September 1828.

Il corvo von Gozzi. Grillparzer gab ihn mir wegen einer Bearbeitung fürs deutsche Theater. Wenn ich Grillsparzer wäre, würde ichs vielleicht wagen; so nicht. Der ernstere Teil ist herrlich, oft von tragischer Wirkung. Das Komische ist nur inhaltsweise angedeutet u. ließe sich auss führen und wäre ein Genuß. Vielleicht für andere Bühnen.

September 1828.

Der Ruffe in Deutschland. Rozebue macht bessere Alexandriner, als ich geglaubt hätte. Männliche und weib- liche wechseln regelmäßig ab; nur Dacthlen mischt er darein, einigen Versen sehlt die Cäsur. Das Komische trifft er oft, dafür ist vieles ganz bedeutungslos u. wässerig zusammengereimt, wie denn der Stoff des Stückes gar nicht zu loben ist.

September 1828.

Die Seherin bes Morgens von Calberon. Voll Allegorie und Weissagung auf den Messias u. s. w. Theil-weise in orientalischer Farbengluth; als Stück missiel es mir. Die Übersetzung von Malsburg ist sehr geschraubt, bisweilen sogar unverständlich.

September 1828.

Modesitten. Eine Art lokalen Lustspiels. Ich hab's wegen der Person des Tinderl gelesen.

November 1828.

Il re cervo von Gozzi. Leichterer Art als il corvo, aber höchst phantastisch u. mährchenhaft. Kaimund könnte es gut bearbeiten.

November 1828.

Siri Brahe ober die Neugierigen, Schausp. in 3 A. von Gustav III. König v. Schweden!! (übersetzt von Grutschreiber t. preuß. Legationssetretär in Stockholm. Das ist selbst für einen König zu langweilig. Die Nahmen Stolpe, Tegel, Ebba, Djelka 2c. müßten sich kurios auf unserm Theater ausgenommen haben. (1794)

December 1828.

Fortunat. von Tieck (Grillparzer). Wegen einer etwaigen Bearbeitung wieder gelesen. Ganz ungenießbar, die Fabel verdorben. Einzelne gute Witze.

März 1829.

La princesse Aurelie par C. Delavigne. Eine Satyre auf das gefallene Villelesche Ministerium. Obschon es sehr geistreich ist u. (besonders von Olle. Mars) trefflich gespielt wurde, mißfiel es doch in Paris aus dem edlen Grunde, weil man es für unedel hielt, über Gesallene zu spotten.

März 1829.

Friederich II. Trauersp. von Immermann. Bei weitem nicht so trefslich wie das Tiroler Trauerspiel ober wie Cardenio und Celinde. Es hat beinahe keine dramatischen Momente. Mansred ist ein Zerrbild; Friedr. II. eine Art Joseph II. Der päpstliche Legat ein gewöhnlicher, schlechter stereotyper Pfasse, ohne Individualität. Der Erzbischof von Palermo zu unbedeutend. Er füttert meistens Bögel und begießt Pflanzen. Auch der fromme Enzius ist ein schwankendes Nebelbild. Zu viel Politik und Polemik, Partheiengängerei wie es scheint, das sind keine reinen Ingredenzien zu einem Trauerspiel. Übrigens geniale Einzelheiten. Trefslicher Bersbau u. Gedanken. Weit sorgsamer gearbeitet, als Raupachs Sachen, aber lange nicht mit Grillparzers Ernst u. Würde.

April 1829.

Söthe IX. Bb. Iphigenie. Taffo. Natürliche Tochter. — Ich habe noch das alte Gefühl rücksichtlich dieser Werke; Taffo entzückt mich. Die natürl. Tochter läßt mich bei ihrer Kindlichkeit ein bischen kalt. Iphigenie bewundere ich, aber ich kann mich in diese Art Griechen darzaustellen, nicht finden.

Mai 1829.

Tragödien nebst einem Ihrischen Intermezzo von H. Heine (Berlin 1823 bei Dümmler). William Ratkliff Tragödie i. 1 Akt. Ein paar starke u. gute, weit mehr schwache, himmelöstürmerische und verworrene Scenen. Aber man erkennt auch darin einen poetischen Geist. Der Hauptsgedanke wäre vielleicht theatralisch auszuführen: daß ein verschmähter Liebhaber Räuber wird und alle Bräutigame seiner Braut in der Brautnacht (jedoch im redlichen Zweistamps) tödtet. Einer besiegt ihn; da geht er hin und tödtet die Braut und dann sich selbst. — Die Charakteristitik zu scharf und schneidend, aber oft sehr glücklich, 3. B. sagt die

Amme: Graf Douglas (ber Bräutigam nämlich) ist ein hübscher Mann.

## Maria lachend:

Das ift er! Und lustig, u. erträglich u. ein Mann! Margarethe (eine verunglückte halbwahnsinnige Amme): Ist Büppchen auch verliebt?

#### Maria:

Verliebt? Verliebt? O das ist dumm! Man muß sich leiden können. Sie hat aber doch eigentlich den Katkliff geliebt 2c.

Das lyrische Intermezzo ift größtentheils unbebeutend: gereimte üble Laune, u. seine ewige Wiederholung von der Geliebten, die einen unbedeutenden Menschen geheirathet hat.

Mai 1829.

Almansor, eine Tragöbie. Maurische Liebesgeschichte. Er ift Heide. Zulima ift Christin geworden. Ziemlich undramatisch, viel Gesprächsel. Ein Bräutigam der Christin, aus dem Zucht-hause, der sich für einen Prinzen ausgibt 2c. Gut ist wieder der Gedanke, daß 2 Mauren ihre Kinder, Sohn und Tochter, vertauschten, um sie für einander als Wann u. Weib zu erziehen. Almansor stürzt sich mit ihr schließlich vom Felsen: sein Bater erkennt ihn zu spät. 2c. 2c. Ich glaube kaum, daß Heine zum Dramatiker bestimmt ist.

Mai 1829.

Der Morgen auf Capri v. Halirsch. Der poetischen "Zueignung" nach zu schließen, herzlich und warm gemeint, aber das genügt freilich nicht. Ich finde nichts Lobenswertes an dem Stück; es soll nach einer Erzählung sehn, da mag sichs eher ausmahlen lassen, daß einer durch die schöne Natur von Haß zu Liebe bekehrt wird.

Juni 1829.

Calberons Liebe Macht u. Ehre, übersetzt von Schumacher. Über ben gewöhnlichen spanischen Leisten gesichlagen, mißfiel mir ganz. Die Übersetzung ist auch gar zu geschraubt u. gezwungen.

Juni 1829.

La donna di maneggio von Golboni. Ein bischen pedantisch. Sonst gute Einfälle u. auch gute Charakterzeichnung.

Juni 1829.

Müllner (Orig. Ausgabe Braunschweig bei Vieweg). Blos den Kater, die Onkelei u. den Blitzkrahl wieder geslesen, dann als Anhang: Meine Lämmer und ihr Hirte. Nachrichten über seine Verleger mit denen er allen Streit hatte. Vieweg hatte ihm zu Possen vor dem 29. Februar den Eumendes Düster als Parodie beidrucken lassen was er in der Vorrede halb scherzhaft gewünscht hatte. Müllner ist am 11. Juni d. I. 54 J. gestorben. Beim Scheibenschießen, als er eben den Schuß gethan, traf ihn der Schlag, Tags darauf war er todt.

Juni 1829.

Don Juan und Faust. Tragödie von Grabbe; — Geniale Züge, im Ganzen Rohheit und Sittenlosigkeit und wenig dramatische Anordnung. Sehr läppisch ist die D. Anna. Übrigens ist das Stück ein Gemisch von Goethes Faust, Byrons Mansred u. Mozarts Oper. Interessant bleibt es doch. Sehr gut ist eine Bemerkung, die der Ritter (der Teusel) macht: daß der Satan eher unendlich geliebt habe, bevor er unendlich hassen lernte, und daß jeder Frömmling früher ein Satan war. Gegen die She kommt auch eine sehr verachtende Stelle. Das Ganze ist ein bischen hypergenial: aber die Kraft scheint bei dem Manne vorhanden zu sein. Er hat auch ein Lustspiel geschrieben, auf das ich sehr begierig wäre.

Juli 1829.

Ludwig Bornes gesammelte Schriften 1. Th. bramaturgische Blätter 1. Abteilung. — Großer Scharffinn und Wit, aber eine erbitterte etwas Beine'sche Stimmung. Er spricht den Deutschen die dramatische Runft ab, weil sie überhaupt keinen Charakter, kein politisches u. öffentliches Leben haben. Es werden an 40 Stücke besprochen, auch Opern am ausführlichsten. Das Trauerspiel in Tirol, worüber er sehr loszieht, obichon er Grillvarzer (bessen Ahnfrau gleichfalls ftark bergenommen wird) und Immermann am meisten schätt. 1) Raupachs Isidor u Olga wird gelobt u. getadelt: Alle Bersonen des Studes fampfen gegen die tobte Leibeigenschaft. Unbegreiflich ift's, daß er bei feinem Saß ber spiegburgerlichen Stude ben Juden von Cumberland lobt. Es ist mahr, der Charafter des Juden ist aut gezeichnet, sonst ift aber auch nichts am Stück zu loben. Den Rotebue ichatt er im Luftspiel, vor Allen Steigentesch.

15. Juli 1829.

Dramaturgische Blätter. 2. Abtheilung. Dieselbe üble Laune, meistens auch derselbe Witz; z. B. der Aufsatz "Henriette Sontag in Frankfurt". Über Houwald gehts wieder am ärgsten her. In der Critik über das Bild ist er ungerecht. Grillparzer wird ein wahrer Dichter genannt im Gegensatz u allen Neuen. Das freut mich. Börne ist gewiß nicht partheiisch; er kennt das Gute, nur verkennt er es manchmal. Die Ansichten über Hamlet sind zu sehr hingeworfen, manches originell. Am Schluß der Bemerkungen über den Charakter des Tell, den er sehr tadelt, sagt er, es sei doch ein liebens=

<sup>1)</sup> Pag. XX ber Borrebe, die besonders trefslich ist: "War nicht Grillparzers jungfräuliche Naupe schön und hold? Nun seht, seht! Wan hat sie der ehrlosesten Wishandlung Preis gegeben, in der Wachtstube der Polizei wurde sie geschmäht u. geschändet u. jest schleicht sie bleich und mit verweinten Augen umher, daß einem das Herz vor Mitseid springen möchte."

würdiges Stück. "Was heißt aber ein liebenswürdiges Schauspiel? Ein liebenswürdiges Schauspiel ist ein Schauspiel, das liebenswürdig ist; die Kritik weiß hierüber nichts mehr als jedes andere Frauenzimmer". Das glaub' ich fast auch!

August 1829.

Raiser Friedrich Barbarossa. Tragödie von Grabbe als Eingang zu: Die Hohenstaufen, ein Cyclus von Tragödien. Schrenvogel lieh mir's, nachdem er vorher weidlich darüber losgezogen. Er hat nicht ganz Unrecht, das Stück ist keck und unkünstlerisch mit politischen Tendenzen, Verkennung der Geschichte; das Verhältniß des Barbarossau Heinrich dem Löwen ist läppisch. Nicht die geringste dramatische Anordnung oder Einsicht. Faust ist weit besser. Shakespeare's Einwirkung ist zu sichtbar.

November 1829.

Lustspiele von Steigentesch. 2 Bbe. Sehr niedliche anmuthige Sachen. Meistens einaktig. Nur eins ist größer: Im Zeichen der Ehe. Der Dialog ist höchst nett, wizig, pikant. Die Charakteristik nicht tief, aber geistreich. Im Stoff mehr Anschauung des wirklichen Lebens, als Ideen, vorherrschend.

Nur ein Stück scheint mir gänzlich verfehlt: Die Abreise, in Alexandrinern (meistens männlich), das mit einer Diffonanz endet.

## Anmerkungen zu den "Theatralischen Gindrücken".

(Abkürzungen: L. = Lustipiel: Sch. = Schaufpiel; T. = Tranerspiel. Wo feine andere Angabe, bezieht sich bas Datum auf die erste Aufführung im Burgtheater.

#### 1828.

- 11. Marz. Menfchenhaß und Reue. Sch. 5 A. von Rogebue. 14. November 1789.
  - 14. März. Maria Stuart. 29. Dezember 1814.
- 21. Marg. Wilhelm Tell. 29. November 1827 in Schreyvogels Einrichtung.

- 23. Marz. Hans Sachs. Dramat. Gebicht von Deinharbstein. 4. Oktober 1827.
  - 28. Märg. Sephta. Dratorium von Sanbel 1751.
  - 12. April. Die Jäger. Sch. 5 A. v. Iffland. 5. Dezember 1786.
  - 13. April. Rabale und Liebe. 23, Juli 1808.
- 18. April. Der Mann von 50 Jahren. E. 2 A. von P. A. Wolff. 17. April 1828.
- 18. April. Der arme Poet. Sch. 1 A. von Kozebue. 22. August 1812.
  - 18. April. Der rechte Weg. Bon Sutt. 16. Juni 1804.
  - 20. April. Fiesto. 1. Dezember 1787.
  - 22. April. Der Spieler. Sch. 5 A. von Iffland. 4. Dezember 1795.
- 24. April. Die Schule ber Alten. L. 5 A. von Casimir Delavigne, übersetzt von Mosel. 7. April 1824.
- 1. Mai. Die Rosen des Herrn von Malesherbes. L. 1 A. von Kozebue. 19. August 1812.
  - 1. Mai. Die Sagestolzen. 2.5 A. von Iffland. 13. Juli 1792.
- 2. Mai. Romeo und Julie. In der Überfetjung Schlegels. 20. Dezember 1816.
  - 4. Mai. Banarb. Sch. 5 A. von Rogebue. 4. November 1801.
- 8. Mai. Die Indianer in England. L. 3 A. von Kogebue. 2. April 1790.
  - 10. Mai. Belifar. T.5 A. von Ebuard v. Schenf. 27. Januer 1827.
- 14. Mai. König Heinrich IV. 1. T. Nach der Übersetzung von Schlegel und Boß bearbeitet von Schrenvogel. 27. März 1828.
  - 17. Mai. König Seinrich IV. 2. T. 14. Mai 1828.
- 25. Auguft. Selbstbeherrichung. Sch. 5 A von Iffland. 29. Dezember 1798
- 26. August. Mathilbe ober Der lette Bille einer Engländerin. Sch. 3 A. nach dem Französischen von B. A. Wolff. 22. August 1828.
  - 27. August. Die Schuld. T. 4 A. von Müllner. 27. April 1813.
- 28. August. Der Jube. Sch. 5 A. nach Cumberland von Brodmann. 21. Februar 1795.
  - 29. August. Das war ich, L. von Hutt. 28. Juni 1803.
  - 30. August. Medea. Bon Grillparzer. 27. März 1821.
- 31. August. Der Bräutigam aus Mexito. L. 5 A. von Clauren. 13. Februar 1823.
- 1. September. Die Aussteuer. Sch. 5 A. von Iffland. 1. September 1794.
- 2. September. Fsidor und Olga. T. 5 A. von Raupach. 15. Mai 1827.

- 3. September. Die Heirat aus Bernunft. L. 3 A. nach le mariage de raison. 17. April 1807.
- 3. September. Der Ehrgeig in ber Rüche. L. nach Scribe und Magarin von Lambert. 20. Sanner 1826.
- 4. September. Nr. 777. Poffe 1 A. von Karl Lebrun. 25. Jänner 1825.
- 13. September. Die falschen Bertraulichkeiten. L. 3 A. nach Maribaux. Neu bearbeitet. 9. Mai 1810.
  - 14. September. Das Bild. T. 5 A. von Houwald. 18. Auguft 1821.
- 16. September. Ein treuer Diener feines herrn. T. 5 A. von Grillparger. 23 Februar 1828.
- 17. September. Bormund und Mündel. Sch. 5 A. von Raupach. 3. November 1827.
- 18. September. Bater und Tochter. Sch. 5 A. von Raupach. Fortsetzung von "Bormund und Mündel".
- 24. September. Die Branbichatung. & von Rotebue. 20. Auguft 1827.
- 1. Oftober. Das hotel von Wiburg. 2. 4 A. von Clauren. 28. Rovember 1813.
- 1. Oftober. Die Qualgeifter. 2. 5 A. von S. Bed. 26. Degember 1793.
- 8. Oktober. Die Abvokaten. Sch. 5 A. von Iffland. 29. Juni 1795.
- 9. Oftober. Albrecht Dürer in Benedig. Sch. 1 A. von Ebuard v. Schent. 4. Oftober 1828.
- 9. Oktober. Rarl II. L. 3 A. nach Walter Scott von Duval, übersetz von Ludwig Robert. 4. Oktober 1828.
- 10. Oftober. Lear. Nach Boß' Überjetzung bearbeitet von Schreyvogel. 28. März 1822.
  - 11. Oftober. Die Entführung. 2, 3 A. von Jünger. 10. Mai 1790.
- 14. Oftober. Die Aussteuer. Sch. 5 A. von Iffland. 1. September 1794.
- 16. Oftober. Eduard in Schottland. Drama in 3 A. nach Duval, bearbeitet von Ropebue. 22. Februar 1804.
- 16. Oftober. Der Schauspieler wiber Willen. g. 1 A. nach bem Französischen von Rogebue. 12. Februar 1827.
- 17. Oftober. Die Liebeserklärung. L. 2 A. nach bem Französischen von Kurländer. 1. Juni 1828.
- 17. Oftober. Schloß Limburg ober Die beiben Gefangenen. L. 2 A. nach Marsollier von Brodmann. 17. Februar 1802.
- 20. Oftober. Glüd bessert Torheit. 2. 5 A. nach bem Englischen von Schröber. 1. April 1782.

- 21. Oftober. Maste für Maste. L. 3 A. nach Maribaug. 25. Februar 1793.
- 21. Oftober. Nehmt ein Exempel bran. L. 1 A. in Alexandrinern von Töpfer. 21. Oftober 1828.
  - 22. Ottober. Die beiden Billetts. 2. 1 A. von Anton Boll.
  - 25. Oftober. Minna von Barnhelm. 13. April 1776.
- 27. Oftober. Der Raufmann von Benedig. Rach Schlegels Ubersetung bearbeitet von Schreyvogel. 3. April 1827.
- 28. Oftober. Der junge Chemann. L. 3 A. nach Mazères von Joh. Graf Majlath. 28. Oftober 1828.
- 29. Oftober. Der Gang ins Frrenhaus. E. 1 A. nach bem Französischen. 20. Dezember 1823.
- 30. Oftober. Hermann und Dorothea. Ibyllisches Familiengemälbe nach Goethe von Töpfer. 6. November 1820.
- 31. Oftober. Der Sefretär und der Koch. L. 1 A. von Scorbe. 16. Mai 1821.
- 1. November. Fibor und Olga. T. 5 A. von Raupach. 15. Mai 1827.
- 3. November. Der Sausfriede. 2. 5 A. von Iffland. 26. Sanner 1797.
  - 4. November. Bianca und Enrico. T. 5 A. 4. November 1828.
- 8. November. Die unterbrochene Whistpartie. L. 2 A. von Karl Schall. 20. Jänner 1815.
- 13. November. Schneiber Fips ober Die gefährliche Rachbarichaft. 2. von Rogebue, 4. Marg 1806.
- 13. Rovember. Jurift und Bauer. L. 2 A. von Rautenftrauch. 26. Juni 1773.
- 14. Rovember. Die beutsche Familie. Sch. 5 A. nach Engels "Lorenz Stark" von Schmidt. 30. Oktober 1803.
- 21. November. Die Schachmaschine. L. 4 A. nach bem Englischen von Bed. 20. November 1795.
- 25. November. Das Blatt hat sich gewendet. 2. 5 A. nach Cumberland von Schrobe. 1. Jänner 1788.
  - 26. November. Parteiwut. Sch. 5 A. v. Ziegler. 28. Auguft 1821.
- 29. November. Lift und Liebe. L. 1 A. nach Bouillys "Une folie". 30. April 1819.
- 5. Dezember. Die beiben Figaro. L. 5 A. nach bem Italienisichen bes Marvelli von Jünger. 17. November 1799.
- 6. Dezember. Der Geizige. L. 5 A. von Molière, von Bichoffe bearbeitet. 26. Nobember 1807.
- 15. Dezember. Das Mädchen von Marienburg. Sch. 5 A. von Aratter. 4. Oftober 1793.

- 16. Dezember. Die Gelbheirat. Charaftergemälbe 4 A. von Kurlänber. 13. Dezember 1828.
- 17. Dezember. Das Raufchchen. L. 4 A. von Breiner. 14. Juni 1789.
- 29. Dezember. Der Nibelungenhort. T. 5 A. von Raupach. 29. Dezember 1828.

#### 1829.

- 10. Jänner. Der Bielmiffer. E. 5 A. von Rogebue. 28. Mai 1819.
- 22. Jänner. Donna Diana. L. 3 A. nach Moretos "El desden con el desden" von West (Schreyvogel). 18. November 1876.
- 24. Jänner. Die beiben Britten. L. 3 A. nach bem Französischen von Karl Blum. 21. September 1825.
  - 30, Sanner. Der befte Ton. 2. 4 A. von Töpfer. 30. Janner 1829.
- 1. Februar. Wallenstein in Schreyvogels Bearbeitung. 29. September 1827.
- 3. Februar. Die Erinnerung. Sch. 5 A. von Iffland. 6. November 1797.
  - 5. Februar. Die Ahnfrau. 3m Burgtheater. 21. Auguft 1824.
- 13. Februar. Der Fürst über alle. 2. 5 A. von Maupach. 12. Februar 1829.
- 14. Februar. Die deutschen Kleinstädter. L. 4 A. von Rogebue. 22. März 1802.
- 26. Februar. Der Wirrwarr. L. 5 A. von Rogebue, 13. Rovember 1818.
  - 27. Februar. Samfon. Dratorium von Sanbel. 1742.
- 5. März. Die Jungfrau von Orleans. Zum erstenmal nach bem Original. 14. November 1820.
  - 6. März. Das Ritterwort. L. 3 A. 28. Februar 1829.
- 6. März. Der Kuß burch Anweisung. Posse in 1 A. nach Scribe von Castelli. 26. August 1824.
- 7. März. Stille Bässer sind betrüglich. L. 4 A. nach Beaumont und Fletcher (Rule a wife and have a wife) von Schröber. 24. April 1787.
  - 13. Marg. Ibamor und Reala. T. 5 A. nach Delavigne.
- 18. März. Das Alpenröslein. L. 3 A. von Holbein. 29. Dezember 1820.
- 20. März. Verbrechen aus Ehrsucht. Familiengemälde 5 A. von Issland. 10. Juli 1784.
- 24. März. Schüchtern und breift. L. 1 A. nach Scribe von Kurlander. 24. Jänner 1827.

- 24. Marz. Die Laune bes Zufall's. E. 3 A. nach Jüngers "Strich burch bie Rechnung" von Lebrun. 2. Dezember 1826.
- 27. März. Der Schneiber und sein Sohn. L. 2. A. von A. von Fuß. 23. September 1775.
  - 31. März. Emilia Galotti. 4. Juli 1772.
- 1. April. Peter und Paul. L. 3 A. nach dem Französischen von Castelli. 6. Februar 1816.
  - 7. April. Rathan. 25. Jänner 1819.
  - 21. April. Die Rorfen, Sch. 5 A. von Rogebue. 9. Dezember 1797.
  - 23. April. Der Beftinbier. 2. von Cumberland. 1774.
- 29. April. Armut und Ebelfinn. 2. 4 A. von Rogebue. 24. März 1794.
  - 2. Mai. Der Amerikaner. 2.5 A. von Bogel. 14. Februar 1799.
- 5. Mai. Der Borfas. Ländliches Gemälbe 1 A. von Holbein. 18. Juli 1808.
- 5. Mai. Die feltsame Aubieng. L. 2 A. von Lippert. 22. Sauner 1800.
- 7. Mai. Corregio. Dramat. Gebicht 5 A. von Dehlenschläger. 30. August 1815.
- 9. Mai. Die Fürsten Chavansky. T. 5 A. von Raupach. 24. Oktober 1819.
- 10. Mai. Der Straßenräuber aus kinblicher Liebe. Sch. von Rogebue. 25. April 1791.
- 13. Mai. Der Ring. L. 5 A. nach Farquhar von Schröber. 4. Oftober 1783.
  - 15. Mai. Sappho. 21. April 1818.
- 17. Mai. Der Erbvertrag. Dramatisches Gebicht 5 A. von F. W. Bogel. 22. Oktober 1825.
- 24. Mai. Johanna von Montfaucon. Romant. Gemälbe 5 A. von Rozebue. 25. Jänner 1799.
- 28. Mai. Das Intermezzo. L. 5 A. von Kohebue. 5. Dezember 1808.
- 31. Mai. Rettung für Rettung. Sch. 5 A. von Heinrich Bed. 14. Oftober 1799.
  - 2. Juni. Macbeth. In Schillers Bearbeitung. 13. Februar 1808.
- 4. Juni. Die Aussteuer. L. 5 A. von Iffland. 1. September 1794.
- 6. Juni. Der alte Junggefelle. L. 3 A. von Schröber. In ber neuen Bearbeitung. 5. Juni 1829.
- 8. Juni. Pagenstreiche. Posse 5 A. von Rogebue. 20. Fe-bruar 1819.

- 13. Juni. Die silberne Hochzeit. Sch. '5 A. von Rogebue. 26. März 1798.
  - 15. Juni. Don Carlos. 23. Auguft 1809.
- 19. Juni. Der Oberft. L. 1 A. nach Scribe von Kurlander. 16. Oktober 1811.
  - 19. Juni. Der Berräter. L. 1 A. von Holbein. 19. Oftober 1810.
  - 24. Juni. Die Münbel. Sch. 5 A. von Iffland. 17. August 1787.
- 25. Juni. Die Baffenbrüber. Aleists "Familie Schroffenstein", bearbeitet von Holbein. 12. September 1823.
- 27. Juni. Die exste Liebe. L. 3 A. von Johanna Weissenthurn. 18. März 1809.
  - 15. Juli. Othello. Ober von Roffini. 1816.
- 3. August. Das Rathchen von Seilbronn. Gingerichtet von Schrepvogel. 22. November 1821.
- 8. August. Das Epigramm. L. 4 A. von Rogebue. 25. September 1798.
  - 10. August. Die Selben. L. 1 A. von Marfano. 10. August 1829.
- 12. Auguft. Der budlige Liebhaber. Boffe. 1 A. nach bem Frangöfischen von Caftelli. 28. Jänner 1822.
- 18. August. Eine Laune bes Zufalles. Gine Bearbeitung von Jüngers "Der Strich durch bie Rechnung" von Lebrun. 2. Dezember 1826.
- 22. August. Er mengt sich in alles. L. 5 A. von Jünger. 23. August 1799.
- 25. August. Die Schweizerfamilie. Singspiel 3 A. von Josef Beigl. 14. März 1809.
- 2. September. Die Heirat aus Neigung. Sch. 3 A. nach Scribes "Malvina" von Kurländer. 1. September 1829.
- 11. September. Don Gutierre ober Der Arzt seiner Ehre. Er. 5 A. nach Calberons "El medico de su honra" von Schrehvogel (West) bearbeitet. 18. Jänner 1818.
- 14. September. Gabriele. Drama 3 A. nach "Balerie" von Scribe und Melesville bearbeitet von Castelli. 13. März 1823.
  - 16. September. 3phigenie. 7. Janner 1800.
- 21. September. Der gutherzige Polterer. Nach Golbonis, Le bourru bienfaisant" in neuer Bearbeitung. 21. September 1829.
- 21. September. Hans am Scheibewege. Länbliche Szene von Rurlanber. 11. Mai 1822.
- 22. September. Phäbra in Schillers Übersetzung. 17. Dezember 1808.
- 23. September. Komm her. Dramatische Aufgabe 1 A. von Franz Elsholz. 16. September 1826.

- 24. September. Der Erfat. Q. 4 A. von Bogel 4. Oftober 1802.
- 4. Oktober. Bretislav und Jutta. Historisches Sch. 5 A. von Karl Egon Ebert. 3. Oktober 18 9.
- 11. Oftober. Fribolin. Dramatisches Gebicht nach Schillers "Ballabe" von Holbein. 14. Jänner 1806.
- 24. Oftober. Liebhaber und Geliebte in einer Berfon. 2. 1 M. von Rurlander 28. Auguft 1818.
- 27. Oftober. Er halt alle gum beften. 2. 5 A. von Bilhelm Bogel. 27. Oftober 1829.
- 3. November. Maximilians Brautzug. Dramatisches Gebicht 5 A. von Deinharbstein. 3. November 1829.
  - 4. November. Graf Orn. Oper von Roffini.
  - 4 Dezember. Toni. Drama. 3 A. von Th. Körner. 17. April 1812.
- 11. Dezember. Die unheilbringende Krone oder König ohne Reich, Helb ohne Mut, Schönheit ohne Jugend. Zauberspiel von Raimund. Erste Aufführung im Leopoldstädter Theater am 4. Dezember 1829.

## Jahrbudt der Grillparter-Gesellschaft.

herausgegeben bon

## Marl Gloffy.

#### Erfter Jahrgang 1890.

Inhalt: Bericht über die Gründung der Grillparzer-Gesellschaft. — Aus dem Grillparzer-Archiv: Briefe von und an Grillparzer (an Eltern und Geschwister, Familie Sonnleithner, Jugendfreunde. Hofmeisterjahre. Aus dem Berkehr mit Frauen Schwestern Fröhlich. Literatur und Theater. Bormärzliches, Ehrung). Anmerkungen. — Briefe an Grillparzer aus dem Rachlasse von Josef Weilen

Gr.=8. XXXIX unb 416 Seiten.

#### 3meiter Jahrgang 1891.

Inhalt: Grillparzers Beamtenlanfbahn. Einseitung, I. Attenstüde. II. Berichte bes Archivdirektors Grillparzer. III. Tagebuchblätter. Anmerkungen, — Bricfe von Grillparzer. — Jahresbericht ber Grillparzer-Gesellschaft.

Gr.=8. XXXII und 339 Seiten.

#### Dritter Jahrgang 1892.

Inhalt: August Sauer: "Ein treuer Diener seines herrn." — Jatob Minor: Grillparzer als Luftspielbichter und "Beh' bem, ber lügt". — Morit Recker: Ernst Freiherr von Fenchiersleben, ber Freund Grillparzers. — Aus bem Grillparzerstrichiv: Tagebuchblatter. — Briese von Karoline Richer an Therese Duber. — Eugen Kilian: Miszele zum Z. Teil ber Bließ-Trilogie. — herm an Hango: Prolog zur Minfrau-Feier. — Berichtigungen und Rachtsage. — Jahresbericht ber Grillparzer-Gesellschaft. — Mitglieber-Berzeichnis. Gr.-8. 398 Seiten,

#### Bierter Jahrgang 1893.

Inhalt: Johannes Bolkelt: Grillparzer als Dichter bes Zwiespaltes zwischen Gemüt und Leben. — hieronymus Lorm: Grillparzers "Der arme Spielmann".
— August Sauer: Briefe von Katharina Fröhlich an ihre Schwestern. — Richard
Batka: Grillparzer und ber Kanuf gegen die deutsche Oper in Wien. — Karl
Glosspie Von Ferdinand Raimund an Toni Bagner. — Norih Neder:
Franz Nissel. — Franz Ilwos: Ein Brief Grillparzers an Karl Gottsried Ritter
von Leitner. — Ludwig August Frankl: Franz Grillparzer an Anastasius Grün.
— Robert Zimmermann: Aus Gesprächen mit Grillparzer. — Ludw. Aug.
Frankl: Prolog. — Jahresbericht der Grillparzer-Gesellschaft. Gr.=8. 366 Seiten.

#### Fünfter Jahrgang 1894.

Inhalt: Rarl Gloffy: Aus Bauernfelds Tagebüchern I. 1819—1848. — August Sauer: Grillparzer und Katharina Fröhlich. — Rubolf v. Baper: Hamerling als Gymnafiallehrer. — Briefe von Grillparzer, herausgegeben von Anton Schloffar und Bilhelm Schäfer. — Friz Lemmermeher: Aus dem Tagebuche der Frein v. Knorr. — Jahresbericht der Grillparzer-Gesclichaft.

Gr.=8. XV III unb 816 Seiten.

## Jahrbuch der Grillparier Gesellschaft.

Berausgegeben bon

## Karl Gloffy.

#### Sechfter Jahrgang 1895.

Inhalt: Anton Schlossar: Anastasius Grün (Graf Anton Auersperg) und Karl Gottfried Ritter v. Leitner. — Karl Glosssy. Aus Bauernselds Tagebüchern II. 1849—1879. — J. Holland: Briese von Worig von Schwind an Bauernseld. — Jahresbericht ber Grillpatzer-Gesellschaft. G. : 8. 320 Seiten.

#### Siebenter Jahrgang 1896.

Inhalt: August Sauer: Proben eines Kommentars zu Grillparzers Gebichten. — Engen Probst: J. B. von Alzinger. — Anton Schlossar: Zwei Briefe von Bedlig an Jojef von Hammer-Burgstall. — Karl Gloffy: Zur Geschichte der Wiener, Theaterzensur. I. — Jahresbericht der Grillparzer-Gesellschaft.

Ør.=8. 318 Seiten.

#### Achter Jahrgang 1897.

Inhalt: Friedrich Jodl: Grillparzer und die Philosophie. — Alfred Freih. von Berger: Der Burpurmantel. — Eduard Castle: Der Dichter des Soldatens büchleins. — Bolfg. von Burzbach: Das spanische Drama am Wiener Hosburgstheater zur Zeit Erillparzers. — Alexander von Weilen: Priese Franz Dingelstedts am Friedrich Ham. — Kleine Beiträge zur Biographie Grillparzers und seiner Zeitgenossen. — Karl Glossy. Aus den Lebenserinnerungen des Josef Freiherrn von Spann. — Karl Glossy: Bosef Schrehvogels Projekt einer Wochenschrift. — Emil Reich: Bericht über die VIII. Jahresversammtung der Wrillparzer-Geschlichaft. — Josef Lewinsky: Rachrus an Robert von Limmermann.
Gr.-8. 335 Seiten.

#### Reunter Jahrgang 1898.

In halt: Dr. J. Minor: Bur Geschichte ber bentschen Schickfalstragöbie und zu Griffparzers "Ahnfrau". — Bolfg. v. Burzbach: "Die Indin von Toledo" in Geschichte
und Dichtung. — Dr. Emil Horner: Bauernfelds "Fortunat". — Dr. Anton
Schoffar: Ungebruckte Briefe Abalbert Stifters. — Karl Glossu. Bur
Geschichte des Trancespiels "König Ottokar's Glück und Ende". — Dr. Michael
M. Rabenlechner: Grillparzer über Hamerling und Hamerling über Grillparzer.
— Josef Schrenvogel: Der Roman meines Lebens. Fragment. — Franz
Dingelstedt: Die Loesie in Öfterreich. Mit einem Borwort von Karl Glosso. —
Dr. Emil Reich: Robert von Zimmermann. Ein Nachus. — Dr. Emil Reich:
Bericht über die IX. Jahresversammung der Grillparzer-Geschlichaft.

Gr.=8. 839 Seiten.



## Jahrbuch der Grillparzer-Gesellschaft.

Berausgegeben bon

## Mari Gloffy.

#### Behnter Jahrgang 1899.

Inhalt: Ferbinand von Saar: Prolog zur Feier bes 70. Geburtstages von Marie Ebner-Sichenbach. — Johannes Bolkelt: Grilkparzer als Dichter bes Willens zum Leben. — Friedrich Jobl: Grilkparzers Iden zur Üftebik. — Alfred Freiherr von Berger: Tas "Glüd" bei Grilkparzer. — Dr. Ednard Cakle: Heinderinnerungen bei Lenau. — Rudolf Paher von Thurn: Iose Scheepvogels Beziehungen zu Goethe. — J. Minor: J. N. Bachmahr. Dokumente zur Literatur bes Nachmärzes. — Helene Bettelheim Gabillon: Zur Charakteristit Betth Paolis. — Karl Glossy. Theodald Freiher von Righ. — Keine Beiträge zur Biographie Grillparzers und seiner Zeitgenossen. — Dr. Waz Bancsa: Ein Resse Grillparzers. — Morth Neder: Ein Franzose über Grillparzers. — Karl Glossy. — Dr. Emil Reich: Berich über die X. Jahresversammlung der Grillparzer-Gesellschaft. — Or. Emil Reich: Berich über die X.

#### Elfter Jahrgang 1900.

Inhalt: Theobald Freiherr von Rizzi: Grillparzer und Schrehvogel. — Dr. Josef Rohm: Zur Charafteristik der Ahnfrau. — August Ehrhard: Grillparzer über Frankreich. — Karl Glosspie Anglasius Grün. — Haus Sittenberger: Johann Nestrop. — Max Merold: Zur Erinnerung an Abolf Richler. — Berns hard Münz: Hieronhund Lorm. — Helene Bettelheim: Gabilson: Amalia Haizinger-Remmann und das Wiener Burgtheater. — Kleine Beiträge zur Biographie Grillparzer und seiner Zeitgeno sen. — Mitteilung. — Dr. Emil Reich: Bericht über die XI. Jahresversammlung der Grillparzer-Gesellschaft.

Gr.-8. 308 Seiten.

#### Bwölfter Jahrgang 1901.

Inhalt: Hermann Hango: Rikolaus Lenau (Ranzone zu feinem 100. Geburtstage).
— Alfred Freiherr von Berger: Wie Grillparzer über Lenan bachte. — Dr. Ebnard Castle: Amerikamübe. — Ebnard von Komorahnisti: Zum Inbilaum Bauernseids. — Ella Hruschka: Ferbinand von Saar. — Andolf Holzer: Ludwig Salirsch. — Eugen Probst: Johann Nepomut Bogl. — Hans Sittensberger: Franz Stelzhamer. — Eugen Kilian: Rainnunds "Gefesseltelt Phantasse" in neuem musstalischen Gewande. — Franz Iwos: Betty Paoli und Ernst Freiher von Feuchtersteben. — Karl Glossp: Hormahr und Karoline Kicker. — Mitteilungen. — Dr. Emil Reich: Bericht über die XII. und XIII. Jahresverssammlung der Grissarer-Gesellschaft.

#### Dreizehnter Jahrgang 1902.

Inhalt: Rubolf Baher von Thurn: Baul Weidmaun, der Wiener Faust-Dichter des achtzehnten Jahrhunderts. — Stefan Hodt: Zum "Traum ein Leben". — H. Lier: Karl August Böttigers Reise nach Wien im Herbst 1811. — Mois Trost: Zum hunderssten Geburtstage Moris von Schwinds. — Dr. Wolfgang von Wurzbach: Usso von .— Karl von Thaler: Briefe von Robert damerling. — Karl Glosspie Reitsiche Bemerkungen Bauernselds. Gr.-8. 337 Setten.

Breis pro Jahrgang gebunden 10 Mart.

Verlag der Gesellschaft für graphische Industrie in Wien und E. A. Seemann in Leipzig,

# Dichter und Darsteller

Kulturbilder in Einzeldarstellungen.

Unter Mitwirkung bedeutender Männer herausgegeben von

## Dr. Rudolf Cothar.

Band I. Goethe. Uon Prof. Dr. G. Witkowski. 270 Seiten Cext mit 160 Abbildungen und Beilagen. Preis 4.80, geb. K 6.—.

Band II.

Das Wiener Burgtheater. Uon Dr. Rudolf Eothar. 212 Seiten Cext mit 200 Abbildungen und Beilagen. Preis fein kart. K 3.60, geb. K 4.80. Band 111.

Dante. Uon Dr. R. Federn. 234 Setten Cext mit über 150 Abbildungen und Beilagen. Preis fein kart. K 4.80, geb. K 6.-.

Band IV.

Shakespeare. Uon Dr. Leon Reliner. 238 Seiten Cext mit 205 Abhildungen. Preis fein kart. K 4.80, geb. K 6 .-.

Bauernfeld. Uon Dr. Emil Horner. 104 Seiten Cext mit 142 Abbildungen Preis fein kart.

Band VI.

Colstoi. Uon Eugen Zabel. 152 Seiten Cext mit 70 Abbildungen. Preis fein kart. K 3.60, geb. K 4.80 Band VII.

Schiller. Uon Prot. Dr. Ludwig Beilermaun. 259 Seiten Cext mit 120 Abbildungen. Preis gebetet K 4.00, geb. K 6.—.

Band VIII.

Uon Dr. Rud. Cothar. Zweite Auflage. 175 Seiten Cext mit 100 Abildungen Preis fein kart. K 4.80, geb. K 6. -. Band IX

Rleist. Uon Dr. Franz Servaes. 160 Seiten Cext mit 61 Abbildungen. Prsis geheftet K 4.80, geb.

Huziehender Cext, der die neuesten Ergebnisse der Wissenschaft berücksichtigt.

Reiche Tilnstration, die in sorgfältiger Auswahl und vorzüglicher Wiedergabe viel bisher noch nicht Veröffentlichtes bringt. Geschmackvolle Husstattung.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung sowie direkt von einer der Verlagsbuchhandlungen in Wien und Leipzig gegen vorherige Einsendung des Betrages.

### Deutsche Berlaus-Austalt, Stuttgart.

Billigfte Ausgabe.

# Grillparzers Werke.

Mit einer Stigge feines Lebens und feiner Berfonlichfeit von J. Minor.

Ein Band von 856 Seiten. — Elegant gebunden 3 Mark.

Eine handliche und zugleich wohlfeile Ausgabe in einem Banbe, alle Schöpfnugen bes Dichters enthaltenb, die bei feinen Lebzeiten erichienen ober in feinem Rachlaß abgefaloffen vorgefunden worden find: feine Dramen, Gedichte, Ergaflungen, Tage-bucher und seine Selbitbiographie, an die sodann die hinterlaffenen bramatifchen Bruchftude und Entwürfe angereiht find.

In einbandigen Ausgaben find früher in unferem Berlage erschienen: Goethes Werte und Uhlands Werte je 4 Mart — Schillers Werte, Shatespeares dram. Werte, heines Werte, hauffs Werte ind Leffings Werte je 3 Mart — körners Werte und Lenaus Werte je 2 Mart.

Der "Samburgifche Rorrefpondent" nennt biefe Ausgaben

"Unika des deutschen Buchgewerbes".

Durch bie Buchhandlungen gu begiehen.

#### C. h. Becksche Uerlagsbuchhandlung (Oskar Beck) in München.

## Irani Grillparzer.

Bein Reben und feine Mecke

#### August Ehrhard

Brofeffor an ber Univerfitat gu Clermont=Ferrand.

Dentiche Ausgabe von Moritz necker.

Mit 12 Bortrate und 2 Falfimiles. 1902. 34 Bog. 8°. Gleg. geb. 7 M. 50 Bf.

,Richt nur die umfangreichste, sondern auch die weit beste Arbeit Brillparzer." Pros. Avs. Poskett in "Bühne und Welt". über Grillparger."

Das fehr hubich ausgestattete Buch ift entichieben als bie beste "Las fent guol ansgenatiere Sing in enigieven als die vene ber bisherigen Grillparzer - Biographien zu rühmen ind zu empfehlen." Brof. Max Avaf im "Janus".

"Sollte in teiner Bibliothet eines Deutschlehrers, in teiner Lehrer: und in teiner Schülerbibliothet fehlen."
Dr. Mb. Matthias in "Wonatsicht. f. bobere Schulen".

"Die beutsche Bearbeitung ift noch wertvoller als bas ursprüngliche Buch. Schon bie fehr ichon ausgeführten Bilber- und Fatfimilebeigaben aus ben Schätzen bes Grillparzermujenms bilben eine wirkliche Bereicherung; aber auch ber Text geugt burchgängig von dem liebevollen Bemühen Ehrhards wie Reders, sich mit bem früher Erreichten noch nicht zufrieden zu geben." "Titerar. Bentralblatt." "Literar. Bentralblatt."

"Bir haben nun die Burbigung eines bentiden Dichters emp angen, die feiner Bebentung in biographischer wie kritischer Sinficht gleich gerecht wirb." "Weftermanns Monatsheffe."

## Berdinand Raimunds

## Denmatische Mecke.

Nach den Original- und Cheatermanuskripten berausgegeben von

Pr. Karl Gloffy und Dr. August Sauer.

Mit Bortrat. 3 Bbe. 380, 380 und 324 Seiten 8°. Breis eleg. geb. K 8 .- .

## Syrische Gedichte, Balladen und Ergählungen

bon

### Johann Mepomuk Fogl.

XVI und 320 Seiten 8°. Preis K 4 .-- , geb. K 5.20.

## geillynezees gengadie "Die Ahnfrau"

in ihrer gegenwärtigen und früheren Gestalt

ווסט

#### Dr. Josef Kohm.

436 Seiten gr.=8°. Preis K 6.-, geb. K 7.20.

## Josef Schreyvogel.

Eine biographische Skizze als Einleitung zu dessen Cagebüchern

## Karl Gloffy.

Mit einem Porträt Schreyvogels.

80 Seiten 8º. Preis K 3 .-.

Gefellichafte Buchbruderei Bruder Sollinet, Bien, III., Erbbergftraße 3.

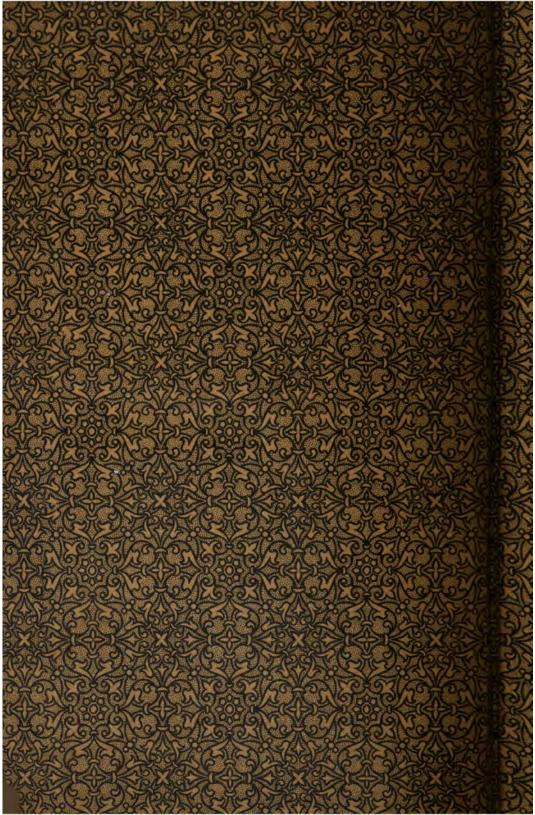